

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

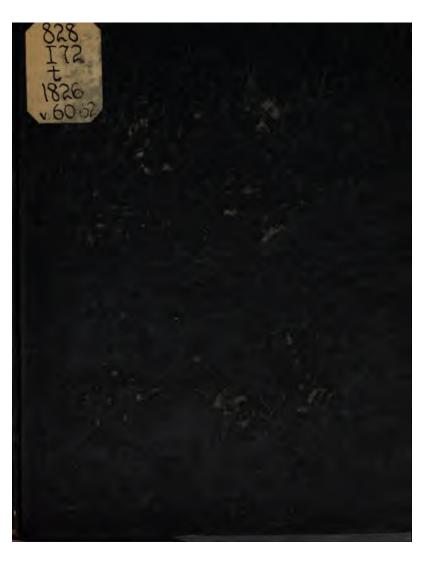



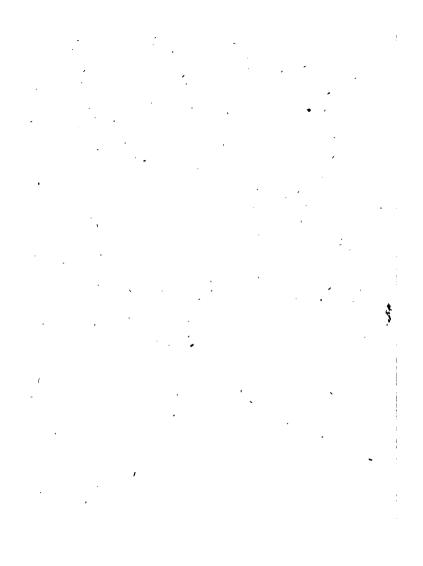

• • 3 

I roing, Washington

# Washington Irving's

## sammtliche Werke.

Gechzig bis zweiundsechzigftes Bandchen.

Aftoria.

3meiter Theil.

Frankfurt am Main, 1837.

Prud und marian von 3. D. Sauerlander.

## Mstoria.

Von

## Bafbington Irving.

Mus dem Englischen.

3meiter Theil.

3

۴.

Frankfurt am Main, 1837.

Drud und Berlag von 3. D. Canerian

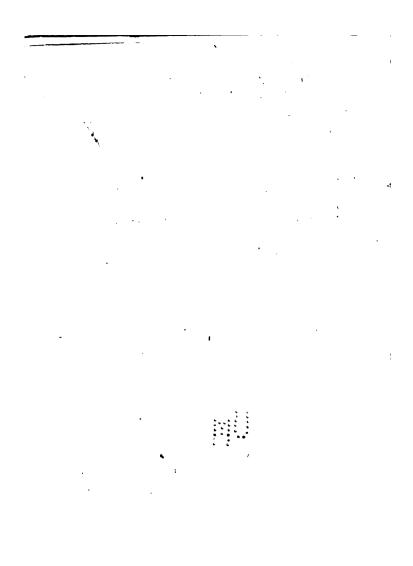

Hen Like Jacoby Res. Proj. 8-9-46

ı

### Reunzehntes Rapitel.

Der große umweg bes Miffouri. — Eroofs und M'Lellan treffen mit zwei ihrer indianischen Widersacher gusammen. — Muthwillige Beleidigung eines Weiften, die Ursache indianischer Feindseligkeit. — Gefahr und Borficht. — Eine indianische Ariegerschaar. — Gefährliche Lage hunt's. — Ein freundliche Lager. — Schmauß und Lanz. — Annäherung des Manuel Lisa und seines Zuges. — Wilbes Begegnen alter Nebenbuhler. — Pierre Dorion im Jorne. — Nitrerlichteit an der Grenze.

Am Nachmittage des ersten Juni kamen unsere Reisenden an den großen Umweg, wo der Fluß sich gegen dreißig Reilen um eine runde Halbinsel windet, deren Endzunge, welche sie mit dem übrigen Lande verzbindet, nur achthundert Schritte breit ist. Am nächsten Morgen entdeckten sie sehr früh schon zwei Indianer, welche auf einer hohen Userstelle standen und ihre Büsseldecken zum Zeichen der Freundschaft schwangen und ausbreiteten. Man ruderte sogleich an das User und landete. Als man sich aber den Wilden näherte, ließen sie sichtbare Spuren der Unruhe gewahren und breiteten ihre Arme, nach ihrer Sitte, um Mitseid zu siehen, wagerecht aus. Die Ursache zeigte sich bald. Es ergab sich

daß Beide die Häuptlinge eben jener Kriegerschaar waren, welche vor zwei Jahren Erooks und MElan an der Fortsetung ihrer Reise gehindert und sie gezwungen hatten, slufabwärts zu flüchten. Sie liefen herzu, diese herren zu umarmen, als wenn sie sich freuten, mit ihnen zusammen zu treffen; doch fürchteten sie augenscheinlich die Strafe für ihr früheres rauhes Thun und fühlten sich nicht eher behaglich, als die die Friedenspeise geraucht war.

Da hunt gehört hatte, daß der Stamm, zu welchem diese Manner gehörten, während dem legten Sommer drei Beiße ermordet hatte, so warf er ihnen bieß Berbreden vor und fragte nach der Ursache einer solchen wilden Feindseligkeit.

"Bir tödten weiße Manner," versette einer der Sauptlinge, "weil die weißen Ranner uns töbten. Diefer Mann da," fuhr er fort, und zeigte auf Carson, einen der Neuangeworbenen, "tödtete letten Commer einen unserer Bruder. Die drei weißen Ranner wurden erschlagen, um seinen Tod zu rachen."

Die Angabe war richtig. Carfon gab zu, er habe, als er mit einer Schaar Arikaras an den Ufern des Miffouri gewesen und einen Zug Siour an dem andern Ufer gesehen, mit seiner Buchse hinüber geschoffen. Es war ein Schuß auf das Ungefähr, ohne hoffnung, daß er treffen werde, denn der Fluß war eine volle halbe Meile breit. Unglucklicherweise traf er einen Siourkrie-

ger töbtlich und für diefen Mord wurde dreifache Rache genot, wie angedeutet worden.

Häusig werden auf diese Weise von gedankenlosen oder boshaften weißen Männern den Eingebornen Unbilden zugefügt, und die Indianer üben Bergeltungsrecht nach einem Ausspruche ihres Gesethuches, der Blut für But fordert; ihre That, die bei ihnen für fromme Rache gilt, hallt in dem ganzen Lande wider und wird als muthwisiger und ohne alle Beranlassung verübter Mord dargestellt; die Umgegend greift zu den Bassen, ein Krieg sofgt und endigt mit der Bernichtung des halben Stammes, dem Berderben der Uebrigen und ihrer Bertreibung aus ihrer erblichen Heimath. Dies ist gar oft die wirkliche Geschichte indianischer Kriege, die gewöhnlich nur der Rachethat eines Wilden zugeschrieben werden, während die Unbill des schurkischen Weißen, der jene veranlasste, mit Stillschweigen übergangen wird.

Die beiden häuptlinge nahmen, nachdem fie die Friedenspfeife geraucht und einige kleine Geschenke erhalten hatten, zufrieden Abschied. Eine kleine Weile darauf zeigten sich zwei andere zu Pferd und ritten in gleicher Linie mit den Booten entlang. Sie hatten die Geschenke gesehen, welche ihre Gefährten erhalten, waren aber damit unzufrieden und eilten den Booten nach, um mehr zu verlangen. Da sie bei ihrem Begehren sich nicht wentz herrisch und ungestüm benahmen, wies hunt sie geradezu ab und drohte, wenn sie oder irgend einer ihrad

Stammes ihnen mit solchen Forderungen folgten, würde er sie als Feinde behandeln. Sie wandten ihre Pferbe und ritten in wüthendem Jorne fort.

Da hunt nicht wußte, wie viele Arieger jene hauptlinge hinter den Hügeln haben mochten, und da es sehr möglich war, daß sie den Bortheil eines Passes am Fluß benuten, um die Boote anzugreisen, rief er alle, die am User herumstreisten, an Bord und traf seine Masregeln für den schlimmsten Fall. Man kam überein, daß das größte Boot, welches unter hunt's Befehl stand, an der Nordost-Seite des Flusses hinauf gehen, die drei kleineren aber die Südseite entlang solgen sollten. Durch diese Anordnung hatte jede Abtheilung die Aussicht auf die Andhöhen gegenüber und konnte Nachricht geben, wenn sie dort Indianer in seindlicher Absicht entdeckte. Das Kennzeichen sollten zwei schnell auseinander abgeseuerte Schüsse sein.

Die Boote setten den größern Theil des Tages ihre Reise fort, ohne einen Feind zu Gesicht zu bekommen. Gegen vier Uhr des Nachmittags kam das von hunt befehligte große Boot an eine Stelle, wo der Fluß durch eine lange Sandbank getrennt war, die aber, wie es schien, ein hinreichendes Bett zwischen sich und dem Ufer ließ, dem entlang sie fahren konnten. Er ließ daher in diesem Bett eine Strecke fortrudern, die sich das Basser zu seicht für das Boot erwies. Es war demnach nothig, umzukehren, das Bett hinadzusahren und um

das untere Ende der Sandbant in die hauptströmung einzulaufen.

Mis er feinen Leuten eben Befehl zu diesem Behufe gegeben hatte, murben von ben Booten auf ber anbern Seite des Aluffes amei Larmichuffe abgefeuert. In demfelben Augenblicke fah man eine lange Reihe wilder Krieger von den feilen Uferhöhen niederfturgen, und fich an bem Ufer am untern Ende der Sandbant fammeln. Es war offenbar ein Rriegeraug, denn fie hatten Bogen und Pfeile, Rampfteulen und Rarabiner und runde Schilder ' von Buffelhaut, und ihre nacten Korper maren mit fcmargen und weißen Streifen gemahlt. Der naturliche Solus mar, daß fie den zwei Siourstämmen, welche von der großen Rriegerichagr erwartet wurden, angehörten. und daß fie von den zwei Säuptlingen, welche Sunt's Beigerung und Drohung in Born verfest hatte, ju Reindfeligkeiten verleitet worden feien. Die Lage unferer Reisenden mar bier furchtbar. Sunt und feine Leute . waren gewissermaßen in einer Kalle gefangen. Die Indianer, ungefähr hundert Mann ftart, hatten bereits von einem Puntte Befit genommen, an welchem bas Boot vorbei mußte; andere eilten das Ufer herab und es war mahriceinlich, das ein Theil fich auf bem Gipfel der Unbohe aufstellen murde.

Die in den andern Booten begriffen hunt's gefährliche Lage und eilten zu seinem Beistande herbei. Sie waren jedoch eine Strede über der Sandbant auf der andern Seite des Jlusses und sahen mit großer Angst die Schaar der Wilden an dem untern Ende des Bettes stets wachsen, so daß das Boot einem furchtbaren Angriss Wosgestellt war, ehe sie ihm Hulfe leisten konnten. Ihre Angst wuchs, als sie hunt und seine Sefährten das Bett heradkommen und furchtlos dem Punkte der Gefahr sich nähern sahen; sie ging aber plöglick in Staunen über, als sie das Boot unangesochten dicht an der wilden horde vorübergleiten und in den breiten Fluß einlenken sahen.

Den nächsten Augenblick war die ganze Bande der Krieger in Bewegung. Sie liefen das Ufer entlang, bis sie den Booten gegenüber waren, warfen dann ihre Baffen und Buffelüberhänge weg, und stürzten fich in den Fluß, wateten und schwammen zu den Booten, umgaben sie schaarenweise und bemühten sich, Jedermann am Bord die Hand zu schütteln, denn die Indianer hatten längst bemerkt, daß dieß bei den weißen Männern ein Zeichen der Kreunbschaft sei, und sie trieben es in das Ertrem.

Alle Unbehaglichkeit war nun verschwunden. Es ergab sich, daß die Rriegerschaar den Arikaras, Mandans und Minatarces angehörte; es waren ihrer dreihundert Krieger und sie befanden sich auf einem Streifzug gegen die Sioux. Ihre Kriegsplane wurden für den Augenblick aufgegeben, und sie beschlossen, in das Arikara-Porf zurückzukehren, wo sie von den weißen Männern Waffen und Munition zu erhalten hofften, um im Stande zu sein, sich mit Erfolg gegen ihre Feinde zu wenden.

Die Boote suchten nun den ersten passenden Plat zum Lager. Die Zelte wurden aufgeschlagen; die Krieger lagerten sich hundert Schritte davon; man schaffte aus den Booten Letensmittel für die beiden Lager herbei, wo dann ein herzliches obgleich rohes Selag gehalten wurde; am Abend unterhielten die rothen Krieger ihre weißen Freunde mit Tänzen und Gesängen, welches bis nach Mitternacht dauerte.

Am nächken Worgen (den dritten Juni) schiften sich die Reisenden wieder ein und sagten ihren indianischen Freunden ein herzliches Lebewohl; diese wollten geradeswegs zu dem Arikara-Dorfe gehen, wo sie in drei Tagen einzutreffen hofften, lange bevor die Boote dort anlangen konnten.

Hunt hatte seine Reise noch nicht weit fortgeset, als das Oberhaupt das Ufer entlang gallopirt kam und durch Zeichen um eine Unterredung bat. Er sagte, seine Leute könnten nicht zufrieden nach Saus ziehen, wenn sie nicht etwas als Pfand, daß sie mit den weißen Männern zusammengetroffen, mitbrächten. Hunt durchschaute die Absicht dieser Rede und machte dem Oberhaupt ein Geschenk mit einem Fäßchen Pulver, einem Beutel Rugeln und drei Dugend Ressern, was diesen höchst erfreute.

Bahrend das Oberhaupt diese Geschenke in Empfang nahm, kam ein Indianer das Ufer entlang gelaufen und brachte die Nachricht, ein Boot, mit weißen Rannern

befest, tame den Alus berauf. Dies mar für hunt feine gang angenehme Runde, benn er ichloß richtig, dies muffe Manuel Lifa's Boot fein und mar argerlich, diesem thatigen und fuhnen Kaufmann, welchen er überliftet und weit hinter fich au haben hoffte, auf feinen Fersen zu finden. Lisa mar aber in den Runften und Ranten des indianischen Sandels zu erfahren, um fich durch das Berfprechen, feiner in dem Bonias = Dorfe gu barren, einschläfern zu laffen; er hatte fich im Gegentheil nicht die geringste Rube gegonnt und jedes Mittel in Bewegung gefest, den nebenbuhlerischen Reisezug einzuholen; den Mondichein benutend, hatte er fogar einen großen Theil der Nacht die Kahrt fortgescht. Dazu hatten ihn auch theilweise feine Beforgniffe vor den Gioux gedrangt; benn er mar auf ein Boot gestoßen, das mahr= fceinlich in der Nacht an unfern Reifenden vorüberge-. kommen war, und auf das jene Bilden gefeuert hatten.

Als Hunt hörte, daß Lisa so nahe zur Hand war, sah er wohl ein, daß jeder fernere Bersuch, ihm auszu-weichen, vergeblich wäre; er machte daher, nachdem er noch einige Meilen weiter gegangen, Halt und erwartete seine Ankunft. Nach einer kurzen Beile zeigte sich Lisa's Boot. Mit seinen zwanzig rüstigen Ruderern bemannt und mit einer Drehbasse auf dem Bug bewassnet, bewegte es sich stolz daher. Die ganze Mannschaft an Bord belief sich auf sechsundzwanzig; unter ihnen war Henry Bredenridge, damals ein junger unternehmender Mann, der.

blos als Paffagier an Bord war und die Reise zu feiner Belehrung mitmachte. Er hat sich seitdem durch manchesache Schriften, unter welchen die Beschreibung eben dies fer Reise besonderer Erwähnung werth ift, bekannt gemacht.

Bährend hunt mit Unbehaglichkeit auf Lisa's Annäherung blickte, erregte sie R'Lellan's ganzen Jorn. Er gedachte seiner alten Beschwerden gegen ihn, und sah sich nach seiner Büchse um, als wenn er wirklich die Absicht hätte, seine Drohung in Erfüllung gehen zu lassen, und ihn auf dem Plaze zu erschießen. Nicht ohne Mühe brachte hunt es dahin, seinen Jorn zu beschwichtigen, und einen wilden, wirren Austritt zu verhüten.

Das Rusammentreffen der beiden, fich gegenseitig miftrauenden Anführer konnte nicht fehr berglich fein: Crooks und M'Lellan angebend, fo blidten fie, obgleich fie fich jeder Thatlichkeit enthielten, in wildem Tros auf ihren alten Rebenbubler und Ranteftifter. Birflich berrichte ein allgemeines Distrauen bei ber gangen Gesellschaft binfictlich Lifa's und feiner Absichten. Gie betrachteten ibn ale liftig und unzuverläffig, und beimlich geneigt, ihr Unternehmen ju nichte ju machen. Da jest nichts mehr von den Siour zu fürchten mar, hatten fie Lifa in Berdacht, er werde fein amangigruderiges Boot benuten, um fie hinter fich zu laffen, um zuerft zu den Arikaras zu kommen. Da er mit diesem Stamme gehandelt batte und einen großen Einfluß auf fle befaß, fo fürchtete man, er mochte biefen benuben, um hunt und feine Freunde

in ihrem Thun qu hindern. Es wurde daher beschloffen, auf seine Bewegungen ein wachsames Auge zu haben, und M'Eelan schwur, wenn er je das entfernteste Zeichen von Berrätherei von seiner Seite entdecke, wurde er augenblicklich seine alte Orohung in Erfullung bringen.

Ungeachtet dieses geheimen Grolles und Grimmes blieben die beiden Theile in einem äußerlich freundschaftlichen Berhältnisse, und seigen zwei Tage lang ihre Reise gemeinschaftlich und ziemlich einträchtig fort. Am dritten Tage aber fand eine Explosion statt, und zwar wurde sie durch keine geringere Person als Pierre Dorion, dem halbblütigen Dollmetscher, veranlaßt.

Man wird sich erinnern, daß dieser Treffliche sich von St. Louis heimlich aufgemacht hatte, um einer Berhaftung wegen einer alten Whister-Schuld zu entgehen, welche er der Rissouri Pelzhandelsgesellschaft zu zahlen hatte, und wodurch Lifa ihn hindern zu können glaubte, sich für Hunt's Reise anwerben zu lassen. Darum hatte er sich seit Lisa's Ankunft abseits gehalten und ihn mürrischen und grämlichen Auges angesehen. Am fünsten Juli machten die beiden Theile wegen eines heftigen Regens Halt, und schlugen gegen hundert Schritte voneinander die Lager auf.

Im Laufe des Tages versuchte es Lisa, Pierre Dorion's Treue manken zu machen, lud ihn an Bord seines Bootes ein, und bewirthete ihn mit seinem Lieblingsgetranke, dem Bhiskey. Als er ihn hinreichend sanft ١.

gestimmt hatte, schlug er ihm vor, den Dienst seiner neuen Herren zu verlassen und zu seiner alten Pflicht zurückzukehren. Als er sah, daß Pierre durch gute Borte nicht zu bewegen sei, brachte er die alte Schuld an die Rompagnie in Erinnerung und drohte, ihn an Zahlungstatt gewaltsam zu entführen.

So oft Pierre an diese Schuld erinnert wurde, stieg ihm, wie man zu sagen pflegt, die Galle, denn er gedachte der Geldschneiderei hinschtlich des Whisker-Berzkaufs. Gin heftiger Streit entstand zwischen ihm und Lisa, und er verließ das Boot in heftigem Jorne. Sein erster Sang war zu hunt, welchen er in seinem Zelte sand, und dem er den Versuch mittheilte, den man gemacht hatte, seine Treue zum Wanken zu bringen.

Bährend sie noch sprachen, trat Lisa in das Belt, und gab vor, er komme, um ein Bugstrau zu leihen. Augenblicklich fielen ftarke Worte zwischen ihm und Pierre Dorion und endigten damit, daß der Halbblutige ihm einen Schlag versetze. Ein Streit in dem "in dianischen Lande" ist aber nicht mit Faustschlägen zu Ende zu führen. Lisa stürzte augenblicklich in sein Boot, um eine Waffe zu holen. Dorion ergriff ein Paar Pistolen, die Hunt gehörten, und stellte sich kampffertig auf. Der Lärm hatte das ganze Lager herbeigezogen, und Jedermann wollte wissen, was es gabe.

"

Lifa ericien jest wieder und trug ein Meffer in feinem Gurtel. herr Bredenridge, welcher fich vergeblich bemuht hatte, feinen Born zu befänftigen, begleitete

thn auf das Schlachtfeld. Pierre Dorion war durch seine Pistolen im Bortheil, und er behauptete eine sehr' kriegerische Stellung — "jeder 3oll ein Mars."

Mittlerweile hatten Erooks und M'Lellan erfahren. mas den Streit veranlafte, und beide brannten por Gifer, ihn felbit auszufechten. Gine Scene des garms und Betummels erfolgte, die nicht beschrieben werden tann. D'Lellan hatte feine Buchfe in das Spiel gebracht und durch einen Drud bes Steders ben gangen alten und neuen Saber beendigt, wenn ihn Sunt nicht zurudgehalten batte. Diefer Mann trat als Bermittler auf, und bemubte fic. ein allgemeines Sandgemenge zu verhüten; inmitten bes Bantes aber bediente fich Lifa eines Musbrucks, welcher feine eigene Ehre beeintrachtinte. In einem Augenblice mar hunt's rubiger Geift in Rlammen. Er war nun eben fo kampfluftig, wie irgend ein Anderer in ber Gesellschaft, und forderte Lifa beraus, den Sandel augenblicflich mit Diftolen abzumachen.

Lisa begab sich in sein Boot, um sich mit Waffen zu bem tödtlichen Kampfe zu versehen. Beadburp und Brekkenridge folgten ihm. Beide waren Neulinge in dem indianischen Leben und in der "Ritterlichkeit" der Grenze, und hatten keine Freude an Blut- und Kampfscenen. Durch ihre ernste Einsprache wurde der Streit mit vieler Mühe ohne Blutvergießen beigelegt; aber die beiden Anführer der zwei seindlichen Lager trennten sich ingrimmig, und aller perfönliche Verkehr zwischen ihnen hörte aus.

### 3wanzigftes Rapitel.

Anficht der Wildnis. — Buffelbeerde. — Antiloven. — Ihre Arten und Sitten. — John Dan. — Seine Jagblift. — Zusammenkunft mit drei Arifaras. — Berhandlungen zwischen den feindlichen Parteien — Der linthändigt und der dicke Mann, zwei Arifara-Häuptlinge. — Arifara-Borf. — Seine Bewoh. ner. — Landungsfeierlichkeiten. — Eine Rathshütte. — Große Berathung. — List's Rede. — Berhandlung wegen Pferden. — Scharffinniger Nath Grau-Auges, eines Arifara-Häuptlings. Lager der Handelsparteien.

Die feindlichen Theile fuhren nun an den entgegengesetzen Ufern des Flusses hinan, und behielten sich im Auge; Hunt's Boote waren stets eine Strecke voran, damit Lisa nicht zuerst zu dem Arikara-Dorfe gelange. Die Scenerie, die Gegenstände zeigten bei dem Borrücken deutlich, daß sie tiefer und tiefer in die Bereiche wilder Natur eintraten.

Grenzenlose Steppen behnten sich vor dem Auge aus, und waren mehr und mehr von Buffelheerden belebt. Manchmal sah man diese ungelenken Thiere in langen Reihen über die stille Landschaft sich hindewegen; manchmal irrien sie zerstreut, einzeln oder in Gruppen auf

den weiten blumengeschmudten Prairien und den grunen Abhängen, bald der reichen Beide sich freuend, bald in den blumigen Kräutern gelagert. Die ganze Scene verwirklichte gewissermaßen die alte biblische Beschreibung der ausgedehnten hirtenlande des Morgenlandes mit "heerden auf tausend hügeln."

An einer Stelle schienen die Ufer ganz mit Buffeln bedeckt, und viele schwammen über den Fluß, keuchend, huftend und sich abarbeitend. Eros jeder Unstrengung wurden ganze Schaaren von der wilden Strömung fortgeriffen, und schwammen in Schusweite vor dem Boote dahin. Mehrere wurden getödtet. Beiter oben entdeckte man eine Schaar an dem Rande einer kleinen Insel; sie waren theils im Schatten der Bäume gelagert, theils standen sie im Basser, wie unser Zugvieh, um sich der Fliegen und der Sie des Tages zu erwehren.

Einige der besten Schügen stellten sich auf dem Bug eines Bootes auf, das still und langsam vorruckte, und die Strömung mit hülfe eines großen Segels und eines gunstigen Windes zu bestegen suchte. Die Buffel sahen das Boot ruhig herankommen, der ihnen drohenden Gefahr ganzlich unbewußt. Die fettesten der heerde wurden von den Jägern auserlesen, und sie schossen alle zu gleicher Zeit und freckten ihre Opfer nieder.

Außer den Buffeln fahen fie eine Menge Rehe und viele Rubel stattlicher Ellenthiere, fo wie leichte Schaa-

ren munterer Antiloren, die flüchtigften und iconften Bewohner der Prairien.

Es gibt in diesen Gebieten zwei Arten von Antilopen, die eine fast von der Größe des gewöhnlichen Rehes, die andere nicht viel größer als eine Ziege. Ihre Farbe ist hellgrau, oder vielmehr fahlgrau, leicht mit Beiß gesteckt; sie haben kleine Hörner, denen des Rehbocks ähnlich, welche sie nie abwerfen. Nichts übertrifft den zarten und zierlichen Bau ihrer Glieder, die Leichtigkeit, Elastizität und Kraft wunderbar in sich vereinigen. Alle Stellungen und Bewegungen dieses schönen Thieres sind graziös und malerisch; und es ist, gleich der oft besungenen Gazelle des Morgenlandes, ein passender Borwurf für die Iwecke der Doesse.

Es ift von scheuen und launischen Sitten, weilt gern auf offenen Flächen, läßt sich leicht erschrecken und eilt mit einer Schnelligkeit davon, welche jeder Berfolgung Sohn spricht. Wenn sie so im Herbste über eine Prairie dahin fliegen, so fließt ihre hellgraue oder fahle Farbe mit der des verwitterten Grases zusammen, die Rascheit ihrer Bewegungen täuscht das Auge, und man nimmt sie fast für unwesenhafte Formen, wie Sommerwolle von den Winden dahin getragen.

Benn fie auf den freien Gbenen bleiben und der Geschwindigkeit ihrer Fuße vertrauen, so find fie geborgen; fie haben aber eine unbesiegliche Neugier, welche ihnen zuweilen den Tod bereitet. Benn fie eine Strede gelaufen

find und ihren Verfolger hinter fich gelaffen haben, so bleiben fie plöglich stehen und wenden sich um, um die Ursache ihrer Angst und Flucht zu sehen. Wird die Berfolgung nicht fortgesetzt, so geben sie allmählig ihrer Neugierde Raum, und kehren zu dem Platz zurud, von dem sie verscheucht worden.

John Dan, ein alter Nimrod, beffen wir schon gedacht haben, zeigte seine Erfahrung und Geschicklichzeit in der Art, wie er eines dieser schönen Thiere habhaft wurde. Er benutte ihre wohlbekannte Neugier, legte sich platt auf das Gras, knüpfte sein Taschentuch an das eine Ende seines Ladstocks, und ließ est in der Luft stattern. Dies hatte die Wirkung der fabelhaften Bezauberung der Alapperschlange. Die Antilope schaute eine Zeit lang aus einiger Entsernung auf den geheimsitzvollen Gegenstand, näherte sich dann schücktern, stand wieder still, und blickte mit wachsender Neugierde hin; dann umsprang sie den Anziehungspunkt in nähern und nähern Kreisen, bis sie innerhalb des Bereichs der tödtlichen Büchse kam, und als ein Opfer ihrer Neugier siel.

Am zehnten Juni ftieß die Gesellschaft, als sie eben unter einem guten Binde rasch voransegelte, auf ein Ranoe mit drei Indianern, die den Fluß herabkamen. Sie wurden angesprochen, und brachten Nachrichten von dem Arikara-Dors. Die Rriegerschaar, welche so viel Besorgniß an der Sandbank verursacht hatte, war einige Tage vorher in das Dorf gekommen, und hatte die

Annaberung eines Bugs Raufleute gemeldet und mit arokem Drunte die Geschente gezeigt, die fie von ihnen empfangen hatten. Durch die fortgefeste Unterhaltung mit diesen drei Indianern erfuhr hunt die wirkliche Gefahr, melder er blosgestellt mar, als er fich amifchen der Sandbank und dem Ufer befand. Die Mandans. welche zu der Kriegerschaar gehörten, brannten vor Begierde, das Boot, das fie fo gang und gar in die Kalle gerathen und augenscheinlich in ihrer Gewalt faben, anquareifen, und fich fo eine reiche Beute au fichern. Auch die Ninkatarees maren nicht abgeneigt, da fie fich in Rolae der Ermordung zweier weißen Manner, welche durch ihren Stamm über dem Fort der Miffouri = Delk= handels : Gefellichaft ftattgefunden hatte , den Beifen gewiffermaßen feindfelig gegenüber gestellt fühlten. Gludlicherweise ermiesen fich die Arikaras, welche die Dehrzahl bei dem Kriegszug ausmachten, in ihrer Freundicaft gegen die Beißen treu, und verhinderten jedes feindselige Thun; fonft modte ein blutiger Strauf und . vielleicht ein fcrectliches Gemetel erfolgt fein.

Am eilften Juni lagerten fich hunt und feine Sefährten an einer Insel, gegen sechs Meilen unter dem Arikara Dorfe. Lisa ichlug feine Zelte, wie gewöhnlich, in nicht großer Entfernung auf; aber die gleiche zornmuthige und eiferfüchtige Zuruchaltung und Entfernung herrschte noch zwischen ihnen.

Gobald man mit bem Aufschlagen ber Belte fertig

war, erschien Breckenridge als Abgesandter aus dem feindlichen Lager. Er kam von Seiten seiner Reisegefährten, um wegen ihres Einzugs in das Dorf und wegen des Empfangs der Häuptlinge Berabredung zu treffen; denn all dies ist bei den Indianern ein Gegenzstand von hoher Wichtigkeit und Fejerlichkeit.

Die Theilhaber sprachen sich jest öfter über ihr entschiedenes Mistrauen gegen die Absichten Lisa's und ihre Besorgnisse aus, er möchte aus Handelsneid und Rachez gefühl wegen der neuen Zwiste die Arikaner gegen sie aufzuhetzen suchen. Breckenridge versicherte sie, ihr Argwohn sei ganz ungegründet, und er wolle sich verbürgen, daß nichts dieser Art stattsinden würde. Er sand es aber schwer, ihr Mistrauen zu beseitigen; die Unterredung endigte daher, ohne irgend ein anfrichtiges Einverständniß herbeizusühren, und M'Lesan wiederholte seine alte Orohung, Lisa zu erschießen, sobald er in keinem Benehmen das geringste entdeckte, das einer Berrätherei ähnlich sähe.

Während der Nacht fiel der Regen in Strömen nieder; Blige leuchteten und Donnerschläge krachten. Das Lager war überschwemmt, Bettung und Sepäck durchnäßt. Alles schiffte sich mit dem frühen Lage ein und eilte dem Dorfe entgegen.

Um neun Uhr waren unsere Reisende halbwegs, und sahen ein Kanoe, in welchem sich zwei Würdenträger ber Arikaras befanden. Der Eine, ein schön ausfehender Mann, von mehr als gewöhnlicher Körpergröße, war das erdliche Oberhaupt des Dorses; er hieß der Linkhändige, wegen einer persönlichen Eigenthümlichkeit. Der Andere, ein abschreckend aussehender Wilde, war unter dem Namen ",der dicke (große) Mann" bekannt, eine Benennung, welche er seiner Größe wegen wohl verdiente, denn er war von riesenhafter Gestalt. Beide hatten eine hellere Hautsarbe, als man bei Wildengewöhnlich findet.

Gie hatten einen Dolmetider bei fich, einen franaöfischen Kreolen: er geborte zu ienen abenteuernden Bichten gallischen Ursprungs, welche man in Renge auf unfern Grengen findet, und die unter den Indianern leben, als gehörten fie au ihrer Raffe. Er hatte feit awangig Jahren unter den Arikaras gelebt, hatte eine Squaw und eine Schaar halbblutiger Kinder, und diente den Oberhäuptern als Dolmeticher. Durch diefes murdige Organ bedeuteten die zwei hoben Versonen Sunt. es sei durchaus ihre Absicht, sich der Weiterreise des Bugs am Aluf zu widerfegen, wenn fein Boot gurudbliebe, um mit ihnen Sandel zu treiben. Sunt feste in feiner Antwort den 3med feiner Reife auseinander, und sprach seine Absicht aus, fich an ihrem Dorfe ausaufchiffen, und von dort die Reise zu Land fortausenen; gern wurde er wegen ber zu ihrer Reise nothigen Pferbe mit ihnen in Berfehr treten.

Diefe Ertfarung befriedigte die beiben Burben-

träger volltommen; fie wandten die Ruder und tehrten in ihr Dorf gurud, um Borbereitungen zu dem Empfang der Fremden zu treffen.

Das Dorf der Rikaras, Arikaras, oder Rikarees, denn der Name wird auf so verschiedene Beise geschrieben, liegt zwischen dem 46 und 47° n.B. und vierzehnehundert dreißig Meilen über der Mündung des Missouri. Die Seselschaft erreichte es gegen zehn Uhr des Morgens, landete aber an dem gegenüberliegenden Ufer des klusses, wo sie ihr Sepäd und ihre Effekten zum Erocknen ausbreiteten. Bon hier aus beherrschten sie eine herrliche Aussicht auf das Dorf. Es war in zwei Theile getheilt, die von zwei verschiedenen Horden bewohnt und gegen achtzig Schritte entsernt waren. Das ganze Dorf nahm ungefähr drei Viertelmeilen das Flususer entlang ein und bestand aus kegelsörmigen Hütten, welche sich wie kleine Hügelchen ausnahmen; sie waren von Holz mit Weiden überslochten und mit Erde bedeckt.

Die Ebene jenseits bes Dorfes erhob fich zu bedeutenden Anhöhen empor; die ganze Gegend war fast baumlos.

Während fie das Dorf betrachteten, sahen sie eine seitsame Flotte den Fluß herabkommen. Sie bestand aus einer Menge Ranoes, deren jedes aus einer einzigen auf Pfähle gespannten Buffelhaut gemacht war, so daß es eine Art runden Trogs bildete. Jedes wurde von einer einzigen Squaw geführt, die auf dem Boden kniete

und ruderte. Die gebrechlichen Kähne hatten ein Bundel Holz, das zum zeuern dienen follte, im Schlepptau. Diese Art Kanoe wird bei den Indianern häusig gefunden, da sich die Buffelhaut schnell in ein Bundel zusammenlegen und zu Pferd fortbringen läßt; sie ist besonders geeignet, Gepack über die Fluffe zu bringen.

Die wilden Pferde, welche um das Dorf graften und auf den nahen Hügeln und in den Thälern zerstreut waren, ließen in den Arikara's einen Reiterstamm erkennen und wirklich sind sie vortreffliche Reiter. In der Wenge seiner Pferde besteht der Reichthum eines Prairien-Indianers, der in seiner Liebe für dieses edle Thier und in seiner Geschicklichkeit es zu handhaben den Arabern der Wüste gleicht.

Rach einer Weile hörte man die Stimme des Obershauptes, "des Einhändigen," über den Fluß herüber; er verkündigte den Reisenden, die Rathshütte sei dereitet, und die weißen Männer möchten herüber kommen. Der Fluß war eine balbe Weile breit, doch verstand man jedes Wort des Oberhauptes; theils ist dieß der bestimmten Beise zuzuschreiben, in welcher jede Sylbe der zusammengesesten Wörter in der indianischen Sprache zergliedert und betont wird; wirklich aber kann ein wilder Krieger es oft mit Achilles an Kraft der Lunge aufznehmen. \*)

<sup>\*)</sup> Bradbury a. a. D. S. 110.

Jest kam man zu einem belikaten Punkte; es fragte sich nemlich, wie die zwei feindlichen Parteien ihren Besuch in dem Dorfe mit der geeigneten Umsicht und dem gebührenden Anstand einrichten sollten. Seit ihrem Streite hatte keiner der Führer mit dem andern gesprochen. Aller Berkehr war durch Abgeordnete geleitet worden. Bredenridge, welcher sich von dem Argwohn überzzeugt hatte, den man gegen Lisa hegte, hatte es dahin gebracht, daß ein Ausschuß von jeder Partei zu gleicher Zeit über ten Fluß gehen sollte, so daß keiner zuerst das Ohr der Arikaras erreichte.

Das Mistrauen gegen Lifa wuchs jedoch in dem Maße, als man sich dem Dorfe näherte, und besonders M'Lestan hatte ein wachsames Auge auf seine Bewegungen und schwur, er wurde ihn erschießen, wenn er zuerst über den Alus fahre.

Um zwei Uhr wurde Hunt's großes Boot bemannt, und er begab sich, von M'Renzic und M'Lellan begleitet, an Bord. Bu gleicher Zeit betrat Lisa feine Barke; die beiden Deputationen bestanden in allem aus vierzehn Personen und nie wurde irgend ein Schritt nebenbulezrischer Gewalthaber sorgfältiger und bedächtiger in das Auge gefaßt.

Sie landeten inmitten einer bunten Menge und wurden an dem Ufer von dem einhandigen Oberhaupte empfangen, das fie mit ernfter Feierlichkeit in das Dorf führte, rechts und links die Schaaren alter Squaws,

Pleiner Teufel von Buben und umstreifender hunde abwehrend, von benen es hier wimmelte. Gie wanden sich zwischen den hutten durch, welche wie planlos da und dorthin geworfene und von alten Pfählen umgebene Schmuthaufen aussahen; alle waren äußerst unreinlich und verbreiteten keinen angenehmen Geruch.

Endlich erreichten fie die Rathshütte. Gie mar giemlich geräumig und aus vier gabelformigen Baumftammen aufgeführt, die aufrecht ftanben, und Querbalfen und ein mit Beiden durchflochtenes Geruft trugen. Das Gange mar mit Erde bedectt. Gine in der Mitte angebrachte Bertiefung aab den Seerd ab und unmittelbar darüber mar ein Loch in der Mitte des Gewolbes gelaffen, um den Rauch hinaus und das Tageslicht herein zu laffen. Um die Sutten maren eine Urt Rifden, die als Golafftatten dienten, den Abtheilungen in einem Schiffe, wo Matrofen freisen und fich aufhalten, ahnlich, durch Borhänge von gegerbten Sauten dem Auge verborgen. Am oberen Ende der Sutte mar eine Art Jagd- und Rriegstrophae angebracht; fie bestand aus zwei grell und bunt gemahlten Buffeltopfen, über welchen Schilder, Bogen, Dfeile und andere Baffen hingen.

Beim Eintritt in die Hütte deutete das Oberhaupt auf Matten oder Kissen, welche rundumher für die Fremden hingelegt worden, und auf welche sie sich setzen, während er sich auf eine Art Stuhl niederließ. Jest kam ein alter Mann mit der Friedens oder Freundschaftspfeise heran, zündete sie an und reichte sie dem Oberhaupte, trat dann wieder zurück und kauerte sich an der Thüre nieder. Die Pfeise ging von Mund zu Mund, und jeder that einen Zug, was dem unverbrücklichen Zeichen der Treue und Freundschaft, dem gemeinschaftlichen Genusse des Salzes bei den alten Briten gleichkömmt. Das Oberhaupt gab nun dem alten Pfeisenträger, welcher, wie es schien, zumal die Stelle eines Herolds, Seneschals und öffentlichen Ausrufers zu bekleiden schien, einen Wink, und er stieg auf die Spige der Hütte, um eine Bekanntmachung zu erlassen.

Er nahm an dem Rauchfang Plat; das Oberhaupt sagte ihm von innen herauf vor, was er ausrufen follte, und er brülte es mit einer Lungenkraft aus, daß cs über das ganze Dorf weghalte. Auf diese Weise forderte er die Krieger und Edeln zum Rathe zusammen und stattete von Zeit zu Zeit seinem Oberhaupte durch das Loch in dem Dache Bericht über den Fortgang der Sache ab.

Nach einer kleinen Beile traten die Tapfern und Beisen, einer nach dem andern, wie ihre Namen außgerusen oder angekündigt worden, unter der Buffelhaut, welche statt der Thure über die Deffnung gehängt worden, hervor, und setzen sich auf die, des Bodens entlang gelegten häute schweigend nieder. In dieser Beise traten dreißig ein und nahmen ihre Sige ein — eine Berssammlung, welche wohl werth gewesen wäre, durch den

Pinsel verewigt zu werden; benn die Arikaras find eine edle Menschenrasse, groß und gut gebaut, und zeigen bei ihren öffentlichen Bersammlungen eine wilde Große und einen hohen Ernst'des Benehmens.

Als alle Plat genommen hatten, bereitete der Ceremonienmeister die Feierlichkeits- oder Rathspfeife, zundete sie an und reichte sie dem Oberhaupte. Er sog den
heiligen Damps ein, bließ eine Bolke himmelan, dann
abwärts gegen die Erde, dann nach Osten; darauf ging
sie wie gewöhnlich von Rund zu Rund und jeder hielt
sie ehrfurchtsvoll, dis sein Nachbar einige Züge gethan
hatte. Und nun war, wie angenommen wird, der große
Rath in gehöriger Form eröffnet.

Das Oberhaupt hielt eine Anrede, in welcher er die Fremden in seinem Dorfe willkommen hieß und sich glücklich pries, sie als Freunde an der hand zu nehmen, zugleich beklagte er sich über seine und seines Bolkes Armuth — das gewohnliche Borspiel bei den Indianern, wenn sie zu betteln oder knapp zu handeln vorhaben.

Lifa erhob sich, um zu antworten, und die Blick hunt's und feiner Gefährten wandten sich scharf auf ihn, während die von M'Lellan wie Bafilisken-Mugen funkelten. Er begann mit den gewöhnlichen Freundschaftsversicherungen und fuhr dann fort, die Absicht seines eigenen Juges auseinander zu sehen. "Jene Leute jedoch,"
sagte er, und deutete auf hunt und seine Gefährten,
"gehören einer ganz andern Gesellschaft an und haben

ganz andere Plane; sind wir aber auch," setzte er hinzu, "Glieder ganz getrennter Gesellschaften, so machen wir alebald gemeinschaftliche Sache, wenn die Sicherheit eines von uns gefährdet ist. Jede Unbill oder Schmach, die einer von ihnen erfahren sollte, würde ich als mir selbst angethan betrachten und sie so rächen. Ich hosse daher, ihr werdet sie mit derselben Freundschaft behandeln, welche ihr stets gegen mich an den Tag gelegt habt, und alles, was in eurer Wacht steht, anwenden, um ihnen gefällig zu sein und sie für ihre Reise zu unterstügen."

Diese Rede, welche Lifa mit dem ganzen Ausdruck der Offenheit und Biederkeit vortrug, überraichte hunt und seine Begleiter auf tas Angenehmite.

hunt nahm jest das Wort und seste den Zweck seiner Reise zu dem großen Salzsee jenseits der Berge auseinander und erklärte, er werde zu diesem Zwecke der Pferde bedürfen, daher er bereit sei, den Verkehr zu eröffnen, denn er habe eine Menge Waaren mitgebracht.

Er und Lifa fchloffen ihre Rede damit, daß fie Befchenke-von Tabak vertheilten.

Das linkhändige Oberhaupt sagte in seiner Gegenrede den Neuangekommenen seine Freundschaft und Sulfe zu und hieß sie in seinem Dorfe willkommen. Er seste hinzu, er könne die Menge Pferde nicht entbehren, welche. hunt in Anspruch nehme, und sprach sich selbst zweifelhaft barüber aus, ob fie irgend welche abzulaffen im Stande maren.

Nach ihm hielt ein anderer Sauptling, Grau-Auge genannt, eine Rebe und erklärte, sie wurden hunt gern mit allen Pferden versehen, deren er bedurfe; denn wenn sie deren in dem Dorfe nicht genug hatten, könnten sie leicht mehr ftehlen.

Dieses honette Auskunftsmittel entfernte sogleich die Hauptschwierigkeit; aber das Oberhaupt verschob jeden Berkehr auf ein oder zwei Tage, bis er Zeit gehabt, sich mit den ihm untergeordneten Häuptlingen hinsichtlich der Marktpreise zu berathen; denn das Oberhaupt eines Dorfes bestimmt in Berbindung mit seinem Nathe gewöhnlich die Preise, um den die Gegenstände gekauft und verkauft werden, und nach diesen muß sich das Dorf richten.

Der Rath wurde jest aufgehoben. Hunt ließ sein Lager diesseits des Flusses eine kleine Strecke unter dem Dorfe aufschlagen, und das linkhandige Oberhauvt gab ihm einige seiner Krieger als Wache, um das Eindringen seiner Leute zu verhindern. Das Lager wurde an dem Ufer grade vor den Booten aufgeschlagen. Die Zelte und die Mannschaft, in ihre Blankets gehüllt und auf Fellen in der freien Luft gelagert, umgaben des Nachts das Gepäck. Auch waren vier Mann, die sich einander im Auge hatten, außerhalb des Lagers als Wache aufgestellt und blieben die Mitternacht auf ihren Posten,

wo vier andere fie ablöften und bis jum Morgen den . Dienst hatten. Lifa schlug sein Lager zwischen, hunt und dem Dorfe auf.

Lisa's Rede vor dem Rathe hatte in dem Lager eine begütigende Wirkung hervorgebracht. Obgleich die Aufrichtigkeit seiner Freundschaft und seines Wohlwollens gegen die neue Handelsgesellschaft noch ein Gegenstand des Zweifels blieb, so konnte man ihn doch nicht mehr der Absicht sie zu hintergeben beschuldigen. Die zwei Anführer verkehrten daher wieder miteinander, und beide Varteien förderten einträchtig ihre Zwecke.

## Ginundzwanzigstes Rapitel.

Ein indianischer Pferdemarkt. — Liebe ber Indianer für die Pferde. — Scenen in dem Arikara. Dorfe. — Indianische Gaktreiheit. — Pflichten indianischer Frauen. — Sviele der Männer. — Ihre Trägheit. — Plandersucht. — Gerüchte beimiticher Feinde. — Spione. — Lärm. — Aufbruch. — Indianische Dunde. — Rücklehr der Pferdebiebe. — Indianische Deputation. — Neuer Lärm. — Rücklehr einer siegerischaar. — Busammenkunft vom Freunden und Verwandten. — Indianische Empfindlichkeit. — Zusammenkunft eines vorwunderen indianischen Ariegers und seiner Mutter. — Festlichkeit und Webellagen.

Unter ber Anordnung und Auflicht der Häuptlinge begann nun der Handel mit den Arikaras. Lisa schiedte einen Theil seiner Waaren in die Hütte des linkhändigen Oberhauptes und Hunt legte seinen Kram in der Hütte des "dicken Mannes" aus. Das Dorf hatte bald das Aussehen eines geschäftigen Marktes, und da Nachfrage nach Pferden war, glichen die Umgedungen und die nahe Ebene ganz und gar der Nachdarschaft eines Tartarenlagers; Pferde mußten die ganze Schule durchmachen und Reiter sprengten mit jener Geschicklichkeit und Anmuth umher, um derentwillen die Arikaras berühmt sind.

Sobald ein Pferd gekauft war, wurde ihm der Schweif gestutt — ein sicheres Mittel, es von den Pferzben des Stammes zu unterscheiden; denn die Indianer verachten es, diese abgeschmackte, barbarische und unanständige Berstümmelung anzuwenden, welche irgend ein niedriger und pöbelhafter Geist, der für die Berdienste und Bollkommenheiten dieses Thieres keinen Sinn hatte, erfunden hat. Die Pferde der Indianer bleiben im Gegentheil in jeder hinsicht die stolzen schönen Thiere, als welche sie Natur geschaffen hat.

Der Reichthum eines Indianers in dem fernen Westen besteht vorzüglich in seinen Pferden, deren jeder Säuptling und Krieger eine große Anzahl besigt, so daß die Gbene um ein Dorf oder ein Lager mit ihnen bedeckt sind. Diese geben Gegenstände des Handels, oder Gegenstände des Raubes ab und werden daher, von Stamm zu Stamm über große Striche des Landes gebracht.

Die den Arikaras gehörigen Pferde sind von der wilden Prairienrasse; viele kamen aber von den Ponkas, Pawnees und andern Stämmen des Südwesten herüber, welche sie bei einem Pferderaudzug in das mexikanische Gebiet den Spaniern gestohlen hatten. Alle diese hatten Brandmale, an welchen man sie erkannte — eine spanische Art, die Pferde zu zeichnen, von denen die Indianer keinen Gebrauch machen.

Da die Arikaras auf einen neuen Zug gegen ihre Keinde, die Sioux, bedacht waren, hörte man vorzugs. weise nach Gewehren, Tomahawks, Skalpirmessern, Pulver, Rugeln und anderm Kriegsbedarf fragen. Man zahlte für ein Pferd, nach der Anordnung der Häuptlinge, gewöhnlich zehn Dollars in Waaren, welche zu dem Ankaufspreis angeschlagen wurden. Um den so plöglich entstandenen Nachstragen nach Pferden Genüge zu thun, waren Schaaren von jungen Männern und Tapfern aufgebrochen, um Pferde zu stehlen — bei den Indianern eine Art Thätigkeit, welche den Vorrang vor der Jagd hat und als ein ehrenvoller Kriegszweig betrachtet wird. —

Während die Anführer der Erpedition mit den Borbereitungen zu der herannahenden Reise zu Land emiss beschäftigt waren, fanden die, welche sie aus Neugierde oder zu ihrer Unterhaltung begleitet hatten, in dem Dorfe und seinen Bewohnern reichlichen Stoff zu Unterhaltungen. Wohn sie kamen, wurden sie freundlich aufgenommen und bewirthet.

Wenn sie in eine Hutte traten, wurde das Buffelfell für sie vor dem Feuer ausgebreitet und sie mußten Plat darauf nehmen; die Pfeife wurde gebracht und während der Besiger der Hütte mit seinen Gaften sich unterhielt, setzte die Squaw den irdenen Topf über das Feuer; dieser war mit getrocknetem Buffelsteisch und zerriebenem Rais wohl gefüllt; denn der Indianer besigt in seinem natürlichen Zustande, bevor er viel mit den weißen Rannern verkehrt und seine schmutige Gitten

annimmt, ganz die Gaffreiheit der Araber; nie tritt ein Fremder in seine Thure, ohne daß man ihm zu Effen vorsetzt, und nie nimmt er das Geringste für das in dieser Beise Dargereichte an.

Das Leben eines Indianers zu haus in seinem Dorfe ist ein Leben der Trägheit und Ergötzung. Der Frau sind die Arbeiten des Haushaltes und des Feldes anheim gegeben; sie sorgt für die Hütte, holt Holz zu dem Feuer, kocht, macht das Wildpret und das Wüffelsseisch zurecht, richtet die Häute der auf der Jagd getödteten Thiere her, bebaut das kleine Stück Feld mit Mais, Kürbis und Hüssenrucht, wovon die Indianer größtentheils leben. Ihre Zeit zur Ruhe und Erholung beginnt mit Sonnenuntergang, wenn die Arbeiten des Tages gethan sind; sie versammeln sich dann, um sich mit kleinen Spielen zu unterhalten oder halten auf den Gipfeln ihrer Hütten Plaudergesellschaften.

Der Indianer ist ein geborner Nimrod, der sich nicht zu nüglichen Arbeiten oder Beschäftigungen des Saushaltes herabläßt. Es ist genug, daß er sich den Mühseligkeiten der Jagd und den Fährlichkeiten des Kriezges aussetz; daß er Nahrung für seine Familie nach Saus bringt und zu ihrem Schuße wacht und kämpft. Alles Andere ist seiner Beachtung unwürdig. Wenn er zu Saus ist, weiht er nur seinen Wassen und seinen Pferden Sorgfalt und bereitet die Mittel zu künftigen Thaten vor. Auch vereinigt er sich mit seinen Gefährten

zu Spielen, um seine Gewandheit, Raschheit und Kraft zu erproben, oder geht Betten ein, wo er alles mit einer in dem civilisirten Leben unbekannten Sorglosigkeit dem Zufalle preis gibt.

Einen großen Theil threr Mußestunden au hause bringen sie, in Gruppen auf die Hüften niedergelassen, an den Ufern eines Flusses hin, oder auf dem Gipfel eines Prairienhügels oder auf dem Dache einer ihrer mit Erde bedeckten Hütten zu, wo sie die Neuigkeiten des Tages, die Angelegenheiten des Stammes, die Begebenheiten und Thaten ihres letzten Jagde oder Kriegszugs besprechen, oder auf die Geschichten alter Zeit, die ein alter Sindbad erzählt, lauschen, einer Gruppe unserer Dorspolitiker und Kannegießer nicht unähnlich, welche der Weisheit eines altergrauen Orakels lauschen oder den Inhalt einer alten Zeitung besprechen.

Die indianischen Frauen sind weit entfernt, sich über ihr Loos zu beklagen; sie würden, im Gegentheile, ihre Männer verachten, wenn sie sich zu gewöhnlichen hausarbeiten herabließen, und dieß für eine Beeinträchtigung ihrer Ehre halten. Es ist die größte Beleidigung, welche eine solche Frau der Andern in einem Augenblicke des Jornes anthun kann. "Ehrlose Frau," ruft sie ihr zu: "ich habe deinen Mann holz in die hütte tragen sehen, um Feuer anzumachen. Wo war seine Squaw, daß er sich selbst zur Frau machen mußte?"

Hunt und seine Reisegefährten waren noch nicht lange in dem Dorfe der Arikaras, als sich Gerüchte zu verbreiten begannen, die Siour seien ihnen auf den Fersen gefolgt, und eine Kriegerschaar, vier= bis fünf-hundert Mann stark, liege irgendwo in der Nachbarschaft im Hinterhalte. Diese Gerüchte setzen das Lager in große Berlegenheit. Die weißen Jäger wurden abgeschreckt, sich hinaus zu wagen um Wild zu erlegen, und die Anführer hielten es auch nicht für geeignet, sie dieser Gefahr auszusegen.

Auch die Arifaras, die in ihren Kampfen mit diefem wilden und graufamen Stamm viel gelitten hatten. maren zu größerer Bachsamkeit aufgefordert und ftellten berittene Rundschafter auf den benachbarten Soben auf. Dies ift jedoch eine gewöhnliche Borfichtsmaßregel bei den Prairienstämmen. Diese unermeflichen Ebenen bieten einen Gefichtsfreis wie das Meer dar, fo daß man jeden Gegenstand von ferne feben und in großer Entfernung Runde von dem, mas vorgeht, erhalten fann. Die Rundschafter ftellen fich baber auf den Anhöhen auf, um nach Wild ober nach Reinden auszuschauen. und geben gemiffermaßen lebendige Telegraphen ab, welche die Ihrigen durch verabredete Zeichen benachrichtigen. Bunichen fie eine Seerde Buffel in ber jenseitigen Ebene anzuzeigen, so galloviren sie in gleicher Linie auf dem Ruden der Sohe bin und ber. Bemerken fie einen Reind in der Nähe, so gallopiren sie, sich einander durchPreugend, bin und her, bei welchem Anblid bann bas gange Dorf gu ben Baffen eilt.

Ein solches Lärmzeichen fand am Nachmittage bes Fünfzehnten statt. Man sah vier Kundschafter, die auf dem Sipfel eines zwei Meilen am Fluß hinab gelegenen Hügels in vollem Gallop einander kreuzten und wieder kreuzten. Alles rief, die Siour zögen heran. In einem Augenblicke war das Dorf in Aufruhr. Männer, Frauen und Kinder lärmten und schrieen durch einander; Hunde bellten, brüllten, heulten. Ein Theil der Krieger lief nach seinen Pferden, um sie auf der Prairie zusammenzutreiben und herein zu bringen; andere holten ihre Wassen.

Sobatd sie sich gewaffnet und gerüstet hatten, brachen sie auf; manche zu Pferde, andere zu Fuß; manche in der Eile in ihren Kriegsschmuck gekleibet, die kleinen Kronen mit flatternden Federn auf dem Kopfe, und den Körper mit bunten Farben bemalt; andere nackt und nur mit den Bassen versehen, welche sie in der Hast ergriffen. Die Frauen und Kinder sammelten sich auf den Dächern der Hütten und erhöhten die Berwirrung der Scene durch ihr surchtbares Geschrei. Alte Männer, welche keine Bassen mehr tragen konnten, nahmen ähnliche Standpunkte ein, redeten die Krieger beim Borzübergehen an und munterten sie zu Thaten der Tapferkeit aus. Selbst viele der Alten griffen zu den Wassen und eisten wankenden Schrittes hinaus.

Auf diese Beise zog die wilde Ritterschaft des Dorfes, gegen fünfhundert an der Bahl, holterpolter, reitend
und laufend, unter furchtbarem Geschrei und Kriegsgebrull hinaus, einer losgelassenen Schaar Tollhäuster
oder Teufel nicht unähnlich.

Rach einer Beile rollte die Rluth wieder guruck. aber mit viel geringerem Getofe. Entweder mar es ein falicher Larm, oder der Reind hatte fich, ba er fich entbedt fah, jurudgezogen, und bas Dorf mard ber Rube jurudgegeben. Da die weißen Sager fortmahrend furchteten, ein fo gefährliches Revier zu begehen, begann es bald in dem Lager an frifchem Borrath ju fehlen. Die Reisenden mußten fich daber, um das Buffelfleisch und Bildvret zu ersegen, eine Anzahl Sunde kaufen, die todtgeschoffen und für den Tisch der Reisenden bereitet wurden. Slücklicherweise maren die Indianer mit ihren Sunden eben fo freigebig, ale fie fich knauferisch mit ihren Oferden zeigten. In der That umschwärmen diefe Thiere ein indianisches Dorf, wie man es in turkischen Städten findet. Jede Familie bat ein oder zwei Dupend von jeder Größe und Karbe, die ihr eigen gehören; die von ausgezeichneterer Raffe merden für die Saad gebraucht: andere giehen den Schlitten, mahrend andere, von gemifchter Raffe und trager, fauler Natur, jum Schlachten gemaftet werden. Dan nimmt an, das fie von dem Bolfe abstammen und etwas von feinem wilden aber feigen Wesen an sich haben; sie heulen eher als sie belten, zeigen bei bem geringften Anlag ihre Bahne und brummen, ziehen fich aber gurud, wie man fie angreift.

Die Aufregung des Dorfes dauerte von Tag zu Tag fort. Am Morgen nach dem Tage, an welchem das wilde heer, wie eben gemeldet, ausgezogen war, langten mehrere Schaaren aus verschiedenen Richtungen an; einige der Tapfern gingen ihnen entgegen und führten sie in die Rathshütte, wo sie die Ergednisse und Erfolge auf der Jagd oder im Rampfe berichteten, welche Nachrichten sodann durch gewisse Greise, die das Amt von herolden oder Ausrufern über sich hatten, in dem ganzen Dorfe verbreitet wurden.

Unter den Abtheilungen, welche angelangt waren, war eine bei dem Stamme der Schlangen, um Pferde zu stehlen, und kehrte, mit Erfolg gekrönt, zuruck. Als sie im Triumph durch das Dorf zogen, wurden sie von Männern, Frauen und Kindern, die sich, wie gewöhnlich, auf den Sipfeln der Hütten gesammelt hatten, jubelnd empfangen und von den Aeltesten des Dorfes ermahnt, in ihrem Berkehre mit den weißen Rännern sich edel zu benehmen.

Der Abend verging in Schmauß und Luftbarkeiten unter den Berwandten der siegreichen Rrieger; aber von den nahen Sohen hörte man Behklagen und Seheul; es waren die Tone des Jammers der Frauen, welche bei dem Streifzuge Berwandte verloren hatten.

Ein indianisches Dorf ift fteten Bewegungen und

Erregungen blosgestellt. Am folgenden Tage kam eine Gesandtschaft von Tapfern aus dem Shevennes oder Schiennes Stamm; ein niedergedrücktes Bolk, gleich den Arikaras durch Kriege mit den Sioux gelichtet und dahim gebracht, daß sie sich in die schwarzen Hügel, nahe an den Quellen des Shevennes Flusses, von dem sie ihren Namen haben, slüchten mußten. Giner dieser Abgeordneten war prachtvoll in einen Büsselmantel gekleidet, auf welchem viele Figuren mit geschleiften, roth und gelb gefärbten Federn phantastisch gewirkt waren; das Ganze war mit den zierlichen Hufen von Rehkälbern gefäumt, welche bei jedem Schritte klapperten.

Die Ankunft dieser Abgeordneten mar abermals das Signal zu neuen Feierlichkeiten, welche die Zeit der Indianer so sehr in Anspruch nehmen; denn es gibt kein höflicheres und ceremonielleres, und auf Etikette und Förmlichkeit versesseneres Wesen, als ein amerikanischer Wilder.

Die Abgeordneten hatten sich eingefunden, um den beabsichtigten Besuch des Schiennes (oder Shepenne): Stammes in dem Arifara Dorfe mahrend der nächsten zwei Bochen anzukundigen. Auf diesen Besuch war Hunt gespannt, denn er hoffte, sich durch jenen Stamm Pferde zu seiner Reise zu verschaffen; denn alles Markten mit den Arikaras führte ihn nicht dazu, die nöthigen Pferde zu bekommen. Wirklich war nichts im Stande,

diese zu bereden, sich von ihren bessern Pferden, welche zu der Büsseljagd abgerichtet waren, zu trennen.

Da hunt von hier aus feine Boote nicht mehr brauchen konnte, fo erbot fich Lifa, fie und alle jene Baaren, deren er nicht mehr bedürfte, von ihm zu taufen und ihm Pferde dafür zu geben, welche er in einem Rort erhalten könne, das der Missouri = Velzhandels= gefellichaft gehörte und bei ben Mandar Dorfern, gegen bundert funfzig Deilen meiter bem Aluf binauf lage. Der Sandel wurde raich abgeschloffen und Lifa und Crooks brachen mit mehreren Gefährten fogleich nach bem Fort auf, um die Pferde zu bolen. Nach einer Abmefenheit von ungefähr vierzehn Tagen kamen fie gurud und brachten die bedungene Angahl Oferde mit. Doch mar die Bahl der Thiere immer noch nicht groß genug, um das Gefolge, die Waaren und das Gevade fortzubringen, und es bedurfte noch einiger Tage, um die Anordnungen au der Reife au perpolitändigen.

Am neunten Juli, kurz vor Sonnenaufgang, hörte man einen großen Lärm und wildes Geschrei in dem Dorfe. Es war dies die gewöhnliche Stunde des Angriffs und des Ueberfalls bei den Indianern, und da man wußte, daß die Siour in der Umgegend waren, so sah man das Lager augenblicklich auf den Küßen. Als der Tag andrach, entdeckte man eine bedeutende Anzahl von Indianern auf den Bluffs, drei oder vier Meilen flußadwärts. Die Erregung und der Lärm im Dorfe dauerte

•

fort. Die Dacher ber Hutten wimmelten von Einwohnern, die alle eifrig auf die Höhen hinab sahen und ein
heftiges hin- und herreden hören ließen. Jest gallopirte ein indianischer Krieger am Lager vorbei in das
Dorf, und nach kurzer Weile stürmte die bewaffnete
Schaar fort.

Bald stellte es sich heraus, was an der Sache war. Die Indianer, welche man auf den fernen Höhen gesethen, waren dreihundert Arikara-Tapfern, die von einem Streifzug zurückehrten. Sie waren auf die Kriegerschaar der Sioux gestoßen, welche so lange in der Umgesgend umherstreiften, hatten sie den Tag vorher angegriffen, viele getödtet und die Uebrigen zurückgeworsen, wobei sie selbst nur zwei oder drei Todte und ungefähr zwölf Berwundete zählten. Sie hielten nun in einiger Entfernung, dis ihre Gefährten und Freunde in dem Dorfe ihnen entgegenkommen und den Pomp ihres siegreichen Einzugs erhöhen könnten. Der Krieger, welcher an dem Lager vorbeigesprengt war, war der Ansührer des ruhmgekrönten Jugs, und eilte heim, um die Nachricht von seinem Siege zu überbringen.

Nun begannen die Borbereitungen zu dieser großen friegerischen Feierlichteit. Man schickte den Kriegern ihren ganzen Schmuck und Put, damit sie sich in ihrem größten Glanze zeigen könnten. Auch die, welche zu haus geblieben waren, boten die Pracht ihrer Toilette und Garderobe auf, um dem Aufzug Ehre anzuthun.

Die Arifaras geben gewöhnlich nacht, haben aber, wie alle Wilben, ihr Gallaffeid, auf welches fie nicht menig eitel find. Diefes besteht gewöhnlich aus einem bunten Rod und Beinkleidern von bem gegerbten Relle der Antilope, dem Gemsleder ahnlich, und mit prachtvoll gefärbten Stacheln bes Stachelichweins befest. Gin Buffelmantel wird über die rechte Schulter geworfen, über die linke schlingen sie den Röcher mit Pfeisen. Gie tragen bunte, Pronenartige Mügen mit Redern, besonders mit denen des Schwans: aber die Kedern des ichwarzen Adlers werden als die werthpollften angeseben, da er bei den indianischen Kriegern als ein heiliger Bogel gilt. Ber einen Feind auf beffen eigenem Gebiet getödtet bat, ift berechtigt, eine an jedes Motaffin befestigte Ruchehaut hinter fich beraufchleppen. Wer einen weißen Baren getodtet hat, darf ein Salsband von feinen Rlauen tragen - bas rühmlichfte Giegeszeichen, bas ein Sager aufzuweisen bat.

Eine indianische Toilette ist eine ziemlich mühselige und schwere Arbeit; der Krieger muß sich oft von Kopf bis zu den Füßen malen, und ist ungemein launisch und schwierig, hinsichtlich der schicklichen Bertheilung der Streisen und Farben seinen Willen gethan zu sehen. Ein großer Theil des Morgens verging daher, ehe man Anzeichen von dem herannahenden Zuge sah. In dem Dorse herrschte mittlerweile die tiefste Stille. Die meisten Einwohner waren fort; die andern harreten in stummer Erwartung. Alle Beschäftigungen ruhten; nur die geschäftigen Squaws sah man in den Hutten eifrig und stumm am Feuer stehen und das Mahl für 'die Krieger bereiten.

Es war fast Mittag, als ein buntes Gelärm von Stimmen und rauher Musik sich schwach aus der Entfernung hören ließ und verkündigte daß der Zug auf dem Wege sei. Die Greise und diejenigen Squaws, welche ihre Beschäftigungen verlassen konnten, eilten ihm entgegen. Nach einer kleinen Weile tauchte er hinter einem Hügel auf und bot einen wilden, malerischen Anblick dar, wie er sich über die Anhöhe gemessenen Schrittes, nach dem Takte der Gesänge und wilden Instrumente einherbewegte, während die kriegerischen Standarsen mit den Trophäen hoch glänzten, und die Federn, die Malereien und Silberzierrathen der Krieger in der Sonne leuchteten und flitterten.

Die ganze Anordnung der Feier hatte etwas Ritterliches. Die Arikaras zerfallen in mehrere Horden, deren jede sich nach einem Thiere oder Bogel benenntwie: der Buffel, der Bar, der Hund, der Fasan. Die siegreiche Schaar hier bestand aus vier solcher Horden, deren eine sich nach dem Hunde nannte und im Kampfe die geachtetste war, da sie aus lauter jungen Leuten unter dreisig Jahren bestand, die wegen ihrer Kühnheit berühmt und bei den verzweiseltesten Gelegenheiten stets voran waren. — Die Horden zogen in getrennten hausen unter

ihren verschiedenen Anführern. Juerst kamen die Krieger zu Fuß in Rotten, zehn bis zwölf Mann in gleicher Linie; dann die Reiter. Jede Horde trug als Feldzeichen einen Speer oder Bogen, mit Glasperlen, Stacheln von Stachelschweinen und gemalten Federn geschmudt. Jede trug ihre Trophäen von Kopfhäuten, die auf Pfählen staden, und deren lange, schwarze Haare in dem Winde slatterten. Jede hatte ihre rauhe Musik und ihren Sängerchor bei sich.

Auf diese Beise nahm der Zug fast eine Viertelmeile ein. Die Krieger waren bunt bewaffnet; einige hatten Sewehre, die übrigen Bogen und Pfeile und Kampsteulen; alle trugen Schilde von Büsselhaut, eine Art Schirm, deren sich die Prairien-Indianer sast durchgehends bedienen, welche des Schutzes der Bäume und Wälder entbehren muffen. Sie waren auf das Abschreftendste bemalt. Manche hatten das Mahl einer rothen Sand über ihrem Munde, ein Zeichen, daß sie das Herzeblut eines Feindes getrunken batten!

Als sie sich dem Dorfe näherten, gingen ihnen die alten Männer und Squaws entgegen, und nun erfolgte eine Scene, welche die Unwahrheit der alten Fabel von indianischer Gefühllosigkeit und Stumpfheit an den Tag legte. Eltern und Kinder, Brüder und Schwestern, Männer und Frauen begrüßten sich mit dem hinreissendften Ausdruck der Freude, während man von Seiten der Berwandten der Getöbteten oder Verwundeten wilbe

Rlagen und lauten Jammer hörte. Der Zug ging jedoch in langsamen, gemeffenen Schritten, nach dem Takte des feierlichen Gesanges fort, und die Rrieger behielten ihre ernste, strenge Haltung.

Zwischen zweien der ersten Häuptlinge ritt ein junger Krieger, welcher sich in dem Kampse ausgezeichenet hatte. Er war schwer verwundet, so daß er sich nur mit Mühe auf dem Pserde hiest; aber er zeigte eine heitere und stete Miene, als wenn ihm nicht das Geringste sehlte. Seine Mutter hatte von seinem Justande gehört. Sie brach sich Bahn durch die Wenge, hob sich an ihm empor, warf ihre Arme um ihn und weinte laut. Er behielt den Stolz und die Haltung eines echten Kriezgers bei dieser Scene bei, starb aber dald, nachdem er seine Hütte erreicht hatte.

Das Dorf war jest der Schauplat hoher Festlichkeit und stolzen Triumphes. Die Banner, und Trophäen, und Ropfhäute und die gemalten Schilder waren auf Pfählen aufgestedt an den Hütten zu sehen. Es gab Rampfmahle und Skalp-Tänze, und kriegerische Gesänge und wilde Muste; alle Bewohner des Dorfes waren in ihren Festleidern, während die alten Herolde von Hütte zu Hütte gingen und mit lauter Stimme die Begebnisse des Rampfes und die Thaten der verschiedenen Krieger bekannt machten.

Der Art war der larmende Jubel bes Dorfes; aber auf den umliegenden Sugeln hörte man Tone anderer

Art. — Rlägliches Jammern der Frauen, welche sich hierher begeben hatten, um in der Dunkelheit und Stille für die zu trauern, welche in dem Kampse gefallen waren. Dier ließ die arme Mutter des jungen Kriegers, welcher nur um zu sterben im Triumpse zurückgekehrt war, dem Schmerze eines Mutterherzen freien Laus. Wie sehr erinnert diese Sitte unter den indianischen Frauen, in der Nacht auf die Gipsel der Höhen zu gehen und ihr Wehklagen um den Todten anzustimmen, an die schone und gefühlvolle Stelle in der heil. Schrift: "In Rama wurde eine Stimme gehört, Klagen und Weinen, und großes Trauern, denn Rahel weinte um ihre Kinder und konnte sich nicht trösten, weil sie dahin gegangen waren!"

## Zweiundzwanzigstes Rapitel.

Bildnif des fernen Beften. — Große amerifanische Bufte. — Erockne Jahreszeit. — Die Schwarzen Berge. — Seliengebieg. — Bandernde und raubende horben. — Ansicht über bie fünftige Bevölferung. — Drohende Gefahren. — Anschlag auss zureißen. — Rofe, der Dolmetider. — Sein boshafter Charafter. — Abreife von dem Arifara: Dorfe.

"Bährend Hunt alle Borbereitungen zu seiner muhsamen Beiterreise traf, begannen einige seiner Leute bei
der bedrohlichen Aussicht, die sich ihnen eröffnete, allen
Muth zu verlieren; wenn wir sie aber des Mangels an
Muth zeihen, mussen wir der Natur der Bildniß gedenken, in welche sie sich zu wagen im Begriff standen.
Sie war ein fast eben so unermestiches und pfadloses
Gebiet wie der Ocean, und zu der Zeit, von welcher
wir reden, mit Ausnahme der unsichern Nachrichten von
indianischen Jägern, nur wenig bekannt. Ein Theil ihres
Beges führte durch einen ausgedehnten Landstrich, der
sich hunderte von Meilen nördlich und südlich den Fus
des Felsengebirgs entlang erstreckte und von den Wassern
durchströmt wurde, die in den Missouri und Missispie
ausmündeten. Dieses Gebiet, welches einer der uner-

meslichen Steppen Asiens gleicht, hat den nicht unpassenden Namen "die große amerikanische Buste" erhalten. Es breitet sich in wogenden, baumlosen Sbenen und öden sandigen Flächen hin, die wegen ihrer Ausdehnung und Einförmigkeit das Auge ermüden und, nach der Annahme der Geologen, vor unzähligen Jahrhunderten das alte Bett des Oceans abgegeben haben, als seine Urwellen, wenn uns dieser Ausdruck vergönnt ist, an die Granitbasen des Felsengebirgs anschlugen.

Be ist ein Land, wo niemand seinen dauernden Wohnsts aufgeschlagen hat, denn in gewissen Zeiten des Jahres ist hier weder für den Jäger noch für sein Pferd Nahrung zu sinden. Die Kräuter sind versengt und ver wett; die Bäche sind vertrocknet; der Büssel, das Ellen und das Reh sind in ferne Reviere gewandert, bleiben an dem Saume des hinsterbenden Grüns und lassen eine weite unbewohnte Einöde hinter sich, umbortet von Schluchten, den Betten früherer Bäche und nur dazu dienend, daß sie den Durst des Reisenden erhöhen und veinlicher machen.

Dann und wann wird die Einförmigkeit dieser ungeheuern Bildnis durch bergige Gurtel von Sand und Kalkstein, der zu wirren Massen zerklüftet ift, durch steilaufragendes Geklipp und gahnende Schluchten, welche wie die Erümmer einer Welt aussehen, unterbrochen; oder hohe, nackte Felsenjoche, wie die schwarzen Berge unüberkeiglich, ziehen sich dabin. Jenseits derselben erheben sich die ernsten Ketten des Felsengebirgs, sozusagen die Grenzen der atlantischen Welt. Die zerrissenen Schluchten und Thäler dieser mächtigen Kette geben Schuchter für ruhelese und wilde horden von Indianern ab, von denen viele nur die Trümmer von Stämmen sind, die einst die Prairien bewohnten, durch Krieg und Gewaltsamkeit aber gesichtet und versprengt wurden, und welche nun in ihre Gebirgsreviere die wilden Leidenschaften und die kühnen Sitten verzweiselter Menschen übertrugen.

Dies ift der Charafter der unermeglichen Bildnif. des fernen Westen, die anscheinend dem Anbau und dem Aufenthalt gesittigter Menichen Sohn fpricht. Theile derfelben an den Aluffen entlang konnen durch Acterbau bewältigt werden; andere konnen große Beideplage, wie die des Often, darbieten; aber man muß fürchten, daß der größere Theil einen gesetlofen 3miichenraum zwischen den Wohnungen des civilifirten Denichen, wie die Deden des Meeres oder die Buften Arabiens, abgeben und der Raubgier wilder Sorden unterworfen bleiben wird. Sier erheben fich vielleicht neue gemischte Raffen, gleich neuen Gebirgebildungen, Die Berschmelzung der Trümmer und des Abgangs früherer wilder und gesittigter Raffen; die Ueberbleibsel verspreng= ter und fast vernichteter Stämme; die Nachkommen von mandernden Jagern und Biberfängern; von Klüchtlingen aus dem spanischen und ameritanischen Grenggebiet; von

Abenteurern und Berbrechern jeder Raffe und jedes Candes, wie fie jährlich aus dem herzen der Gesellschaft in die Wildniß gestoßen werden.

Bir tragen unaufhörlich bazu bei, Diefe feltsame und aus frembartigen Stoffen gufammengefeste Daffc einer milben Bevölkerung ju vermehren, melde fich an unserer Grenze sammeln foll, indem wir gange Stamme von Bilden aus dem Often des Missispi in die große Bufte des fernen Besten vervflanzen. Diele von diesen nehmen den Somera mirklicher ober eingebildeter Unbilden mit fich: viele betrachten fich als aus ihrem Raterlande verbannte Befen, mit Unrecht vertrieben aus ihrer anaestammten Beimath, und von den Grabern ihrer Bater, und begen einen tiefen dauernden Groll gegen die Raffe, welche fie aus dem Befit getrieben. Manche werden vielleicht nach und nach hirtenstämme, wie iene roben mandernden Sorden, welche, halb Sirten und halb . Rrieger, die Gbenen des obern Affens durchstreifen; von andern aber ift ju furchten, daß fie ju Rauberschaaren werden, welche auf den raschen Prairienvferden die offcnen Ebenen zum Schauplage ihrer Thaten machen, mabrend das Gebirg ihnen als Bufluchtsort und Lauerwin-Pel dient. Sier gleichen fie vielleicht einft jenen großen nordifchen Sorden, "Gog und Magog mit ihren Schaaren," welche in der duftern Phantafie der Propheten lebten. "Ein großes Bolt und ein mächtiges Beer, alle auf Roffen reitend und die Nationen befriegend, die da

in Ruhe waren und friedlich lebten und Bieh hatten und Guter."

Die Spanier anderten ben gangen Charafter und Die Sitten ber Indianer, als fie fie mit ben Pferben bekannt machten. In Chili, Tukuman, und andern Theilen find fie dadurch zu tartargleichen Stämmen und in den Stand gesett worden, die Spanier von ihren Gebieten abzuhalten, und es felbit gefährlich fur fie gu machen, fich weit von ihren Bohnfigen und Riederlaffungen ju entfernen. Gegen wir uns nicht ber Befahr aus, in den grengenlosen Regionen des fernen Beften einen ahnlichen Buftand der Dinge berbeizuführen? Daß dieß teine blos geträumten und unfinnigen Beforaniffe find. beweisen bereits die Gefahren hinreichend, welche die Raufleute, die den franischen Markt zu Santa-fe und die fernen Kaktoreien der Belibandelsgesellschaften besuchen, erfahren haben. Diese find gezwungen in bemaffneten Rarawanen gu reifen und feben fich morderischen Angriffen von Sorden der Damnees. Camanches und Schwarzfüße blosgestellt, welche fich auf dem ermudenden und I namierigen Bege durch die Ebenen auf fie fturgen, oder in den Bebirgepaffen auf fie lauern.

Wir verirren uns jedoch in abschweifende Betrachtungen, mahrend wir lediglich die Absicht hatten, ein Bild von dem Sharakter der Bildniß zu geben, welche hunt im Begriffe mar zu durchziehen und welche damals weit weniger bekannt war, als jest, obgleich sie immer noch größtentheils ein unbekanntes Land ist. Es darf uns daher nicht überraschen, wenn einige der minder Unerschrockenen seines Gefolges sich bei dem Gedanken unbehaglich fühlten, unter der unsichern Leitung von drei Jägern, welche nur einmal durch die Gegend gekommen waren und die Landmarken vergessen haben konnten, sich in diese gefährliche Wildnis zu wagen. Ihre Besorgnisse wurden durch einige von Lisa's Leuten erhöht, welche sich, da sie bei der Reise nicht betheiligt waren, das boshafte Bergnügen machten, ihre Gefahren zu übertreiben.

Diese malten den armen kanadischen Reisenden in grellen Farben die Scfahr aus, vor Hunger und Durst zu vergehen, von Sioux, welche die Ebene durchschmarmten, bedrängt, von den Upsarokas oder "Krähen," welche den Saum des Felsengebirgs unsicher machten, ihrer Pferde beraubt, oder von den Schwarzsüßen, welche in den Schluchten und Engpässen lauerten, ermordet zu werden. Nach ihrer Angabe war es, mit einem Wort, kaum wahrscheinlich, daß sie lebendig über die Berge kämen; und, wenn ihnen dies auch gelänge, so wüßten jene drei Führer nichts von der furchtbaren Wildniß, die sich ienseits ausbreitete.

Es fehlte nicht viel, so ware die Furcht, welche in den Gemuthern der Leute so geweckt wurde, für die

Reise verderblich geworden. Einige von ihnen beschlossen heimlich davon zu gehen und nach St. Louis zurückzukehren. Sie brachten demzufolge mehrere Waffen und ein Faß Pulver als Munition für ihr Unternehmen bei Seite und verscharrten alles an dem Ufer des Flusses, da sie vorhatten, sich eines Bootes zu bemächtigen und in der Nacht zu flüchten. Slücklicherweise wurde ihr Anschlag von John Dog, dem Kentuckier, belauscht, und er machte bei den Theilhabern die Anzeige, welche in der Stille wirksame Mittel ergriffen, um den Plan zu vereiteln.

Die Gefahren, welche von den Rrahen = Indianern au fürchten maren, hatte das Geschwätz im Lager nicht übertrieben. Diese Wilden, durch deren Bergreviere unsere Reisenden gieben mußten, maren wegen ihres fühnen Charafters, ihrer weiten Ausflüge und ihrer großen Gemandtheit, Pferde ju ftehlen, berüchtigt. Sunt fah es daher für einen glücklichen Bufall an, daß er einen Mann gefunden, welcher bei jedem Berhältnig, in bas er mit jenem Stamm fommen konnte, für ihn von großem Ruken zu merden versprach. Diefer Mann, ben er irgendmo am Diffouri gefunden hatte, bieß Eduard Rofe - eines jener unfteten animalischen Befen, wie man fie an der Grenze findet, die weder Bermandte noch Baterland zu haben icheinen. Er hatte eine Beitlang unter ben Rraben gelebt, fo daß er mit ihrer Gprache und ihren Gitten bekannt mar: fonft mar er ein gramlicher, murricher, stummer Geselle, von unheilverkundendem Aussehen und eher einem Bilden als einem
gesittigten Menschen in seinem Neußern ähnlich. Er
hatte sich verbindlich gemacht, überhaupt als Jäger, in
dem Gebiete der Krähen aber als Dolmetscher und Führer zu dienen.

Am achtzehnten trat Sunt feine Landreise von dem Arikara Dorfe an, wo er Lisa und Nuttal verließ, Die ber erwarteten Ankunft henrys aus dem Relfengebirg entgegen faben. Die Naturforscher Bradburg und Bredenridae hatten bereits einige Tage früher mit einer Abtheilung von Lifa's Gefolge die Reife den Aluf hinab nach St. Louis angetreten. Allen feinen Bemühungen ungeachtet, mar bunt nicht im Stande gemesen, eine hinreichende Angahl Pferde für feine gesammte Begleitung zu erhalten. Er hatte in Allem zweiundachtzig Pferde, die größtentheils mit indianischen Baaren, Biberfallen, Munition, indianischem Mais, Maismehl und andern Erforderniffen ichmer beladen maren. Geber der Theilhaber mar beritten und dem Dolmetider Vierre Dorion murde für den Transport seines Gepäckes und feiner zwei Rinder ein Pferd zugestanden. Geine Squaw trabte, wie der übrige Theil des Gefolges, ju Ruß einber und keiner ber Manner zeigte mehr Geduld und Rraft bei allen Duben und Entbehrungen, als diefes entichloffene, muthvolle Beib.

Die alten Trappen und "voyageurs" von Lisa's Gefolge schüttelten die Köpfe, als ihre Kameraden aufbrachen und nahmen Abschied von ihnen wie von versorenen Leuten, und selbst Lisa sprach sich, als sie fort waren, dahin aus, daß sie die Gestade des stillen Meeres nie erreichen, sondern in der Wildnis entweder verhungern, oder von den Wilden ermordet werden würden.

## Dreiundzwanzigstes Rapitel.

Sommerwetter auf den Prairien. — Reinheit der Atmosphäre. — Kanadier auf dem Marich. — Krankbeit im Lager. — Der große Fluß. — Gemeine Namen. — Bermurhungen hinschtlich der urforunglichen indianischen Namen. — Lager der Chepennes. — Pferdehandel. — Charakter der Chepennes. — Ihre Reiterkung. — bistorische Angkorn von dem Stamm.

Man war nun in der Mitte des Sommers, und diese nackten Ebenen würden für den Reisenden unerträglich sein, wenn nicht während der sengenden Mittagsstunde der Wind darüber hin wehte und andere Luftzuge von den fernen Gebirgen mit sich brächte. Dem Borherrschen dieser Windströme und dem Mangel an Laub und Gehölz muß man es auch zuschreiben, daß es hier weder Fliegen noch andere Insetten gibt, die in den Sommermonaten auf tieser gelegenen Ebenen, welche mit Baldland begränzt und durchschnitten sind, für Mensschen und Thiere so qualvoll zu werden pflegen.

Die Einformigkeit dieser unabsehlichen Landschaften wurde auch eben so ermudend werden, wie die des Meeres, kame dem Reisenden hier nicht die Reinheit und Elastigität der Atmosphäre und die Schönheit des

himmels zu Statten. Diefer hat das köftliche Blau, um deswillen der italienische himmel so berühmt ist; die Sonne glänzt in der größten Pracht, durch keine Wolken, keinen Dunst verdüstert, und eine sternhelle Nacht auf den Prairien ist wahrhaft herrlich. Diese Reinheit und Elastizität der Luft nimmt zu, wie der Reisende sich den Gebergen nähert und zu den höher liegenden Prairien allmählig aussteigt.

Am zweiten Tag der Reise ordnete Sunt fein Geleite in kleine, paffende Abtheilungen und vertheilte die Lagerkeffel unter ihnen. Die Lager des Rachts blieben biefelben; manche ichliefen unter Belten, andere bivoua-Firten unter freiem Simmel Die Ranadier erwiesen fich zu Land eben fo unermudlich und abgehärtet, wie zu Baffer; in der That, nichts konnte die Geduld und die aute Laune diefer Leute auf dem Mariche übertreffen. Sie waren die ftets heitern Lasttrager der gangen Gefellschaft, welche die Pferde auf = und abluden, die Belte aufschlugen, die Feuer anmachten, tochten - furz alle die Arbeiten und Beschäftigungen über fich nahmen, welche die Indianer gewöhnlich den Frauen anheim geben; auch überließen fie, gleich den Squaws, Jagen und Rämpfen gern den Andern. Gin Kanadier hat nur geringe Neigung jum Gebrauche der Buchfe.

Die Reise unserer Gesellschaft ging die ersten Tage nur langfam vor sich. Einige von den Leuten waren unwohl; besonders Erooks befand sich so übel, daß er sich nicht auf seinem Pferde halten konnte. Man bereitete daher eine rohe Art Sanfte für ihn, die aus zwei langen an den Seiten zweier Pferde befestigten Pfählen mit einer Matte zwischen ihnen bestand, auf welcher er sich in voller Länge zurücklehnen konnte und durch eine Decke von Zweigen gegen die Sonne geschützt ward.

Am Abend des drei und zwanzigsten Juli schlugen sie ihr Lager am Ufer des sogenannten großen Flusses (Big-River) auf; und hier können wir nicht umhin, inne zu halten, um zu bedauern, welche albernen, alltäglichen und oft gemeinen Namen den Flüssen, Bergen u. f. w. des fernen Besten von den Kausseuten und Ansiedlern beigelegt worden sind.

Da die Urstämme dieser herrlichen Regionen noch bestehen, ließen sich die indianischen Namen leicht wieder berstellen; ungedent, daß sie im Allgemeinen wohlklingender und musikalischer sind, würden sie Denkmale der ursprünglichen Herrn des Landes sein, von denen in kurzer Zeit nur noch wenige Spuren zu sinden sein möchten. Es ist in der That zu wünschen, daß unser ganzes Land die schlechten Namen loswürde, welche Unwissenheit und Gemeinheit ihm aufgebürdet haben; und dies ließe sich größtentheils dadurch bewirken, daß man die indianischen Namen da, wo sie bedeutsam und wohlklingend sind, wieder aufnehme. Da es den Anschein hat, als wenn sich der Forschungseiser auf unsere vater-ländischen Alterthümer hinlenke, so dürfte es kein unwür-

diger Borwurf sein, von jedem Theile unseres Landes eine oder mehrere Karten zu geben, um darauf die indianischen Namen, wenn sie mit Sicherheit auszumitzteln sind, zu verzeichnen. Wer eine Arbeit dieser Art würdig zu Stande bringt, hinterläßt ein Denkmal, das ihn ehrt.

Bir kehren zu unferm Gegenstande zurud. Da die Reisenden sich jest in einer Gegend befanden, wo ce eine Menge Buffel gab, blieben sie mehrere Tage an dem Ufer des Big-River gelagert, um neue Borräthe von Lebensmitteln zu sammeln und den Erkrankten Zeit zu laffen, sich zu erholen.

Als Ben Jones, John Day und einige andere Jäger am zweiten Tage des Ausenthaltes hier dem Wilde nach gingen, stießen sie auf ein indianisches Lager auf der offenen Prairie, in der Nähe eines kleinen Baches, der durch eine Schlucht floß. Die Zelte oder Hütten waren von gegerbten Buffelhäuten, die an einander genäht und auf hohen, oben zusammen gehenden, unten aber auseinander stehenden Fichtenpfählen ausgebreitet waren, so daß sie einen Kreis bildeten, unter dem gegen fünszig Personen Platz hatten. Eine Renge Pferde grasten in der Nähe des Lagers oder irrten zerstreut auf der Prairie umher — ein Anblick, der den Jägern sehr wohl that.

Nachdem fie eine Zeitlang das Lager im Auge gehabt, überzeugten fie fich, daß es einer horde von Chevenne-Indianern gebore — denselben, die an die

Arikaras Abgeordnete geschickt hatten. Sie empfingen die Jäger auf das Freundlichste, luden sie in ihre Hutten ein, die reinlicher waren, als indianische Hütten gewöhnlich zu sein pflegen und setzen ihnen mit echter Indianer-Gastfreiheit zu essen vor.

Eine kleine Anzahl begleitete die Jäger in das Lager zuruck, wo augenblicklich ein Markt eröffnet wurde. Die Chevennes waren überrascht und entzückt, eine Menge Waaren und Tand aller Art auf diese Weise in das herz der Prairie gebracht zu sehen, während hunt und seine Gefährten frohlocken, von diesen berittenen Wilden mit einer größern Anzahl von Pferden versehen zu werden.

Während der vierzehn Tage, welche die Reisenden hier zubrachten, war ihr Lager stets von Shevennes gedrängt voll. Sie waren ein hösticher, gutmüthiger Stamm, reinlich von Person und anständig in ihren Sitten. Die Ränner waren groß und kraftvoll; sie hatten Udlernasen und hohe Backenknochen. Manche waren fast so nack, wie alte Statuen und hätten einem Bildhauer als Model dienen können; andere trugen Beinzbekleidungen und Rokassins von Rehhaut und Büsselzumwürse, welche sierlich über ihre Schultern warsen. Nach kurzer Beile aber begannen sie in prachtvollerm Schnucke zu erscheinen und allen den Flitterstaat an sich zu hängen, welchen sie von den weisen Rännern einzgekaust hatten — bunte, grelle Tücher, Metallringe,

Glasperlen von allen Farben u. f. w. und glucklich der, welcher fich mit hochrother Farbe recht scheuslich machen konnte.

Unsere Reisenden hatten oft Gelegenheit, die Geschicklichkeit und Anmuth zu bewundern, mit welcher diese Indianer ihre Oferde bewältigten. Manche von ihnen boten zu Pferd einen überraschenden Anblid bar, wenn fie und ihr Thier in hoher Galla einhersprengten, denn die Indianer pugen und schmuden ihre Pferde mehr. als fich felbft. Biele hängten um den Sals, oder vielmehr um die Bruft des Pferdes die koftbarften Bierrathen, welche fie von den weißen Männern erhalten hatten; andere flochten Redern in ihre Mahnen und Schweife. Much ichienen die indianischen Pferde große Unbanglichkeit an ihre Reiter zu haben und man fagt. die Prairien = Pferde mußten augenblicklich burch ben Geruch einen Indianer von einem weißen Mann au unterscheiden und gaben jenem den Borgug. Dabei find aber die Indianer ftarke Reiter und behandeln ihre Bferde, fo fehr fie fie auch ichagen, mit großer Raubheit und Nachläffigfeit.

Zuweilen vereinigten die Chepennes fich mit den weißen Jägern, um den Buffel oder das Ellen zu versfolgen, und schonten in der hige weder fich noch ihre Pferde, sprengten in vollem Gallop über die Prairien hin und fturzten fich in Abgrunde und Schluchten hinein, wo Ros und Reiter den hals zu brechen drohten. Das

indianische Pferd, das zur Jagd gehörig abgerichtet ift, zeigt sich eben so toll wie sein Reiter und verfolgt das Wild mit demselben Eifer, als war' es seine natürliche Beute, an deren Fleisch es schmausen durfte.

Die Geschichte der Chepennes ist die vieler solcher wandernden Stämme. Sie waren die Reste eines ehezdem mächtigen Bolkes, das die Shaways hieß und an einem Arm des Red-River wohnte, welcher in den Winnepey-See sließt. Jeder indianische Stamm hat einen Nebenbuhler-Stamm, mit welchem er in unversöhnlicher Feindschaft lebt. Die Todtseinde der Shaways waren die Sioux, welche sich nach langen Kämpsen als zu mächtig für sie erwiesen und sie über den Wissouri trieben. Sie setzen sich wieder an dem Warrikane-Creek sest und bauten sich da ein befestigtes Dorf.

Immer noch verfolgten die Stour sie mit tödtlichem Sasse und zwangen sie, sich in die Schwarzen Sügel zu stückten, an den obern Wassern des Shepenne oder Chepenne Flusses. Sie büsten hier sogar ihren Namen ein und wurden bei den französischen Kolonisten unter dem des Alusses bekannt, an welchem sie wohnten.

Das herz bieses Stammes war nun gebrochen; wilde Kriege lichteten größtentheils seine Reihen. Sie machten fortan keinen Bersuch mehr, einen dauernden Bohnfitz aufzuschlagen, um sich nicht neuen Angriffen ihrer grausamen Feinde auszusehen. Sie entsagten dem

## Vierundzwanzigstes Rapitel.

Reue Bertheilung von Pferden. — Geheime Runde von Berrath im Lager. — Rofe, der Dolmeticher. — Sein treulofer Charafter. — Seine Unichläge. — Unekoten von den Rraben-Indianern. — Berüchtigte Pferdediebe. — Nachrichten von Rofe. — Ein Greng-Abenteurer.

Am sechsten August sagten die Reisenden der freundlichen Shevenne-Horde Lebewohl und sesten ihre Reise
fort. Da sie durch diesen Stamm einen Zuwachs von
sechs und dreißig Pferden erhalten hatten, traf Hunt eine
neue Einrichtung. Das Gepäck wurde in kleinere Ballen vertheilt. Jedem der sechs Hauptjäger wurde ein
Pferd zugestanden, andere wurden unter den Kanadiern
vertheilt, so daß immer zwei ein Pferd hatten und
abwechselnd zu Fuß gehen und reiten konnten. Erooks
reiste immer noch, da er zu schwach war, um ein Pferd
zu besteigen, in der Sänste.

Un diesem Tage führte ihr Beg über feltsame Bugel und Aufwurfe von geharteter rother, bacffeinahnlicher Erde, an deren Basis Bimssteine und Rohlen gerfreut waren; das Gange zeugte von der Birtung des Jeuers. Am Abend schlugen sie ihr Lager an einem Arm des Big-Rivers auf.

Sie waren jest außerhalb des Gebietes, das die Siour beunruhigten, und hatten eine solche Strecke in das Innere zuruckgelegt, daß hunt nicht langer wegen des Ausreißens eines seiner Leute besorgt war. Er sollte jedoch neuen Grund zu Besorgniffen erfahren.

Bahrend er nach Einbruch ber Nacht in feinem Belte faß, kam einer der Leute beimlich zu ihm und benachrichtigte ihn, daß man im Lager über Unheil brute. Eduard Rofe, der Dolmeticher, von deffen dufterm Musfeben wir bereits gesprochen haben, wurde von diesem geheimen Benachrichtiger als ein rankefüchtiger, verratherifder Bicht bezeichnet, den die Gewiffenloffafeit einiger Leute ju benuten und fie ju einem icandlichen Berrath zu verlocken suche. Rach wenigen Tagen müßten fie die gebirgige Gegend erreichen, welche die Unfarokas, oder Rraben bewohnten - der Stamm, bei welchem Rofe als Dolmetider bienen follte. Rach feinem Unfolage follten mehrere Manner in jener Gegend fich mit ibm vereinigen, eine Anzahl Oferde mit Waaren fortnehmen und zu diefen Bilben flüchten. Er ficherte ihnen eine gute Behandlung bei den Rrahen, deren erfte Sauptlinge und Rrieger er fenne; fie murden bald große Manner unter ihnen werden, und die iconften Madchen und die Töchter der Sauptlinge zu Frauen bekommen,

und die Pferde und Waaren, welche fie mitnahmen, wurden fie auf Lebenszeit reich machen.

Die Nachricht von diesem Berrathe von Seiten Rose's verursachte hunt große Unruhe, denn er wußte nicht, wie weit derselbe bei seinen Leuten schon Burzel gefaßt haben konnte. Er hatte bereits Beweise, daß viele von ihnen gegen die Reise eingenommen waren und ungern über die Gebirge gingen. Er wußte auch, daß das wilde Leben für viele von ihnen, besonders für manche Kanadier, welche gern mit den Indianern Zwisschenheirathen eingingen und sich bei ihnen häuslich machten, große Reize hatte.

Und hier durften einige Worte über die Krahen dem Leser von Nugen sein, da sie in den folgenden Erzählungen dann und wann auftreten werden.

Der Stamm besteht aus vier horden, welche ihre Bohnüge in fruchtbaren, gutbewaldeten Thälern haben, die in den Felsengebirgen liegen und von dem Big-horse(großen Pferde:) Fluß und seinen Nebenbächen' bewässert werden; obgleich hier aber eigentlich ihre. heimath ist, wo ihre Greise, Frauen und Kinder Schuß haben, sind die Männer stets auf Streiszügen und Banderungen begriffen. Sie sind wirklich berüchtigte Käuber und Pferdediebe; stets ziehen sie die Berge herab und die Berge hinauf, dort raubend und hier ihre Beute in Sicherheit bringend. Daher haben sie auch ihren Namen erhalten; welcher auf ihre unsteten und räuberischen Sitten

hindeutet, da fie, wie die Krähen, ihren Alug von einer Geite ber Berge nach ber andern richten, und nach Allem baiden, mas ihnen in den Bea tommt. Oferde find ieboch der Sauptgegenstand ihrer Raublucht, und ihre Beschicklichkeit und Ruhnheit bei folden Diebftahlen foll erstaunlich fein. Dies ift ihr Rubm und ihr Gludt; ein vollendeter Oferbedieb ift bei ihnen das Ibeal eines Selden. Buch verschaffen fie fich viele Pferde durch Tauschhandel mit Stämmen, die in und jenseits ber Berae leben. Gie hegen eine unbegrenzte Leidenschaft fur diefes edle Thier; überdies gibt es einen wichtigen Sandelsartifel ab. Jedes Jahr ein Mal ftatten fie den Manbans, Minatarees und andern Stämmen bes Miffouri einen Befuch ab, nehmen gange Buge Pferde mit und vertauschen fie gegen Klinten, Munition, Alitterstaat, Rothfarbe, Tücher von hellen Karben und verschiedene andere europäische Kabrifate. Mit diesen thun fie ihren eigenen Bedürfniffen und Launen Gennge und feten den bereits ermahnten Pferdehandel im Innern fort.

Rose's Anschlag, feine Landsteute in den Bergen der Wildnis zu berauben und zu verlassen, und sich in die Arme einer Horde von Wilden zu werfen, kann nur denen seltsam und unwahrscheinlich vorkommen, welche mit den auffallenden, anomalischen Charakteren nicht bekannt sind, die an den Grenzen gefunden werden. Wie es scheint, war dieser Bursche einer jener, ihren Berbrechen wegen geächteter Grenzabenteurer, welche die

Lafter des civilifirten und wilden Lebens zumal in fich vereinigen und taufendmal barbarifcher find, als die Indianer, mit denen sie verkehren.

Rose hatte früher einer jener Piratenbanden angehört, swelche die Inseln des Mississippi beunruhigten, Boote, bei der Auf- und Absahrt, plünderten und dann und wann das Ufer zum Schauplat ihrer Raubthaten machten, Reisende, welche zu Land von Neu-Orleans mit dem Ertrag ihrer Reise thalab kamen, übersielen, sie ihres Geldes und ihrer Sabe beraubten und oft die scheuslichsten Mordthaten sich zu Schulden kommen ließen.

Als diese Räuberbanden zersprengt und vertrieben wurden, hatte Rose sich in die Wildnis begeben und den Krähen angeschlossen, deren räuberische Sitten zu den seinen pasten, und er hatte sich eine Squaw aus diesem Stamme genommen und war, mit einem Worte, selbst ganz einer dieser wandernden Wilden geworden.

Dies der Charakter des würdigen Führers und Dolmetschers, Eduard Rose. Wir erzählen jedoch seine Geschichte nicht nach dem, was hunt und seine Gefährten damals davon wußten, sondern wie sie sich später herausgestellt hat. Hunt wußte genug von dem Wichte und seinem schwarzen, treulosen Sharakter, um auf seiner hut zu sein: da man aber nicht gewiß wußte, wie weit seine Plane gediehen sein möchten und da jedes rasche Eingreisen das blos glimmende Feuer des Berraths zu offenen Rammen ansachen konnte, so hielten es die, welche hunt zu Rath zog, für angemeffen, jede Kenntniß oder jeden Berdacht hinsichtlich der beabsichtigten Berratherei geheim zu halten, aber die Bewegungen Rose's genau zu beachten und zur Nachtzeit auf die Pferde ein wachsames Auge zu haben.

## Fünfundzwanzigstes Rapitel.

Erfat für Brennholz auf ben Prairien. — Berfteinerte Baume. — Wildheit der Buffel in der Brunftzeit. — Drei Jäger werden vermißt. — Signal Feuer und Rauch. — Untehaglichkeit wegen der verlornen Leute. — Plan, einem Schurken zuvorzufommen. — Neue Uebereinkunft mit Rofe. — Rücklehr der Berirrten.

Fortwährend waren die Ebenen, über welche unsere Reisenden dahinzogen, der Bäume und selbst des Gesträuches daar, so daß sie den Koth der Büssel brauchen mußten, um zeuer anzumachen, wie die Araber der Büste den des Kameels dazu verwenden. Dieser Ersat für Brennholz ist dei den Indianern der obern Prairien ganz allgemein und soll ein Feuer geben, das dem des Torses ähnlich ist. Wenn man einige Späne dazu thut, lodert er in milder lustiger Flamme aus.

Diese Ebenen sind aber nicht immer in gleicher Beise baumlos gewesen, wie dies die Baumstämme beweisen, auf welche die Reisenden wiederholt stießen; mehrere standen noch, andere lagen in Stücken umber, alle waren in Bersteinerung übergegangen und mochten in längst dahingeschwundenen Zeiten geblüht und Schatten

gegeben haben. In diesen seltsamen Ueberreften waren die ursprünglichen Adern des Holzes noch so sichtbar, daß man nicht zweifeln konnte, daß man Sichbaume vor sich habe. Die Leute sammelten Stücke des verfteinerten Holzes, um sie als Schleifsteine zu brauchen.

Es fehlte in diesen Gegenden nicht an Lebensmitteln, benn die Prairien waren mit unermeslichen Buffelheerzen bedeckt. Die Buffel sind gewöhnlich Thiere von sehr friedfertigem Berhalten und grasen ruhig dahin, wie unser Zuchtwieh; es war aber eben Brunftzeit und die Stiere waren ungewöhnlich wild und kampflustig. Demzufolge herrschte auf der ganzen Gene eine allgemeine Ruhelosigkeit und Bewegung und die verliebten Heerden drückten ihre Gefühle in dumpfem Brüllen aus das wie ferner Donner klang. Da und dort sielen zwischen eiserssüchtigen Liebhabern wilde Zweikämpfe vor; sie rannten ihre karken zottigen Stirnen gegen einander, stießen sich mit ihren kurzen schwarzen Hörnern und zerrissen in stürmischer Buth den Boden mit ihren Hufen.

Bei einem der Abendhalte wurden Pierre Dorion, der Dolmetscher, nebst Carson und Gardpie, zwei vonden Jägern, vermist und kehrten auch am folgenden Morgen nicht zuruck. Da man annehmen konnte, daß sie sich beim Berfolgen der Büssel verirrt hatten und die Gpur der Gesellschaft leicht sinden wurden, fühlte man sich ihretwegen nicht sehr unbehaglich. Man ließ ein brenznendes Feuer zuruck, damit seine Rauchsaule ihnen die

Richtung angabe, und die Reisenden festen ihren Beg fort.

Am Abend wurde auf einem Hügel in der Rähe des Lagers ein Signalfeuer angemacht, und am Worgen versfah man es reichlich mit Brennstoff, damit es dis zum Abend währe. Diese Lärmzeichen und Signale sind bei den Indianern sehr gewöhnlich, um sich gegenseitig Bescheid zu geben, oder verirrte Jäger nach Haus zu rufen; und die Durchsichtigkeit der Atmosphäre ist auf diesen Hochebenen so groß, daß eine kleine Rauchsäule, besons ders des Abends, in weiter Entfernung gesehen wird.

3wei bis drei Tage vergingen jedoch, ohne daß die brei Jäger zurudkehrten; hunt feste daher den Marfch langfamer fort, um ihnen Zeit zu laffen, den Zug einzuholen.

Die Bewegungen Rose's wurden fortwährend sehr genau bewacht und man hatte ein strenges Auge auf die Leute, an deren Redlichkeit man Zweisel zu hegen Ursache hatte; es begad sich jedoch nichts, das unmittelbare Besforgnisse einstößen konnte. Rose war augenscheinlich kein Liebling unter seinen Kameraden und es war zu hoffen, daß es ihm nicht gelungen sei, auch nur einen aus der Mannschaft auf seine Seite zu ziehen.

Am zehnten August schlugen sie ihr Lager auf hugeligem Boden auf, und hunt ließ auf dem höchsten Puntte ein großes Feuer von Fichtenholz anmachen, welche bald eine mächtige Flammenfäule empor sandte, welche weit über die Prairien hin gesehen werden konnte. Das Feuer brannte die ganze Racht und wurde mit Tagestanbruch von Neuem genährt, so daß die ungeheure Rauchfäule durchaus von den Berirrten gesehen werden mußte, wenn sie nicht mehr als eine Tagreise zurud waren.

In diesen Gegenden, wo die Landschaften fast durchz gehends denselben Charakter hatten, geschieht es sehr oft, daß Jäger sich verirren und viele Tage umher wandern, ehe sie den Weg zu ihren Gefährten zurücksinden können. In dem gegenwärtigen Falle aber sieht man eine mehr als gewöhnliche Besorgniß in Folge des Nistrauens, das die unseligen Anschläge Rose's geweckt hatten.

Der Weg führte jest über einen steilen, felfigen Bergfattel, der mit losen Steinen bedeckt und sehr schwiezig zu passiren war. Diese höhen waren von tiesen Thäzlern durchschnitten, welche von zwei Armen des Big-River gebildet wurden, die von Südwest kamen und über welche die Reisenden segen mußten. Diese Wasser waren, von Wiesen begränzt, wo es viele Buffel gab. Eine Menge Fleisch wurde von den Jägern eingebracht; die Reisenden waren aber durch die Ueberfülle lecker gezworden und wollten nur die besten Stücke kochen.

Sie waren jest mehrere Tage sehr langsam vorgerudt und hatten in jedem Lager Feuersignale und Zeichen von ihrem Wege zurückgelassen, ohne daß man etwas von den verlornen Jägern gesehen und gehört hätte. Man begann zu fürchten, sie möchten einer wilden Horde in ihrem Bersteck in die Sande gefallen sein. Ein so gahlreicher Zug, wie der Hunts, mit einer langen Reihe von Packpferden, wird, wenn er sich auf offenen Ebenen oder nackten Hügeln dahin bewegt, in einer großen Entfernung von indianischen Kundschaftern entdeckt, welche die Nachricht rasch nach verschiedenen Punkten verbreiten und die Ihrigen herbeirusen, um sich dem Pfade der Reisenden zu nähern, ihre Pferde zu stehlen oder die Zurückbleibenden von dem großen Zuge abzuschneiden.

Hunt und seine Gefährten sahen immer mehr und mehr ein, wie sehr es in der Sewalt dieses murrischen kühnen Landstreichers Rose liegen wurde, ihnen Unheil zu bereiten, wenn sie sich in die Engpässe der Berge verwickelten, mit deren Jug sie gänzlich unbekannt waren und wo seine freibeuterischen Freunde, die Krähen, hausten. Solte es ihm gelingen, einige aus dem Seleite für seine Plane zu gewinnen, würde er dort die besten Pferde und Essekten leicht wegbringen, sich zu seinen wilden Berbündeten flüchten und jeder Verfolgung Trop bieten können.

Hunt beschloß daher, den Schurken zu täuschen, ihn durch freundliche Behandlung von seinen Planen abzubringen, und es vortheilhaft genug für ihn zu machen, wenn er ehrlich bliebe. Er nahm also im Laufe der Unterhaltung Gelegenheit, Rose zu benachrichtigen, daß fie seiner Dienste jenseits des Gebiets der Krähen nicht bedürfen würden, da er vorzugsweise da als Jührer und

Dolmetscher dienen sollte. Da sie müßten, daß er durch Heinen an diesen Stamm gefesselt sei und mit Vorliebe unter ihnen wohnen möchte, so wollten sie seinem Willen keinen Zwang anthun, sondern es ihm freistellen, wenn sie auf eine Horde dieses Stammes stießen, bei seinen Mooptivbrüdern zu bleiben. Ferner wollten sie ihm, wenn sie sich so von ihm trennten, in Betracht seiner frühern Dienste, einen halbjährigen Sold auszahlen und ihm ein Pferd, drei Bibersallen und verschiedene andere Artikel geben, die dazu dienen könnten, sich fortzuhelsen.

Diese unerwartete Freigebigkeit, welche es für Rose beinahe eben so einträglich und unendlich gefahrloser machte, ehrlich zu bleiben, als den Schurken zu spielen, entwaffnete ihn vollkommen. Bon dieser Zeit an war eine gänzliche Beränderung in seinem Benehmen sichtbar. Sein Gesicht klärte sich auf und wurde heiterer; er gab sein murrisches, verstodtes Wesen auf und machte keine Bersuche mehr, seine Kameraden zur Untreue zu verführen.

Am dreizehnten August änderte hunt seine Richtung und wendete sich westlich, in der hoffnung, auf die drei verlornen Jäger zu ktoßen, welche, wie man jest glaubte, rechts vom Big-River hingezogen waren. Diese Richtung brachte ihn bald zu einer Gabel des kleinen Missouri, der gegen hundert Schritte weit war und hinsichtlich seiner reihenden Strömung, seines trüben Wassers und

## Gechsundzwanzigftes Rapitel.

Die Schwarzen Sügel. - Aufentehaltsorte ranberifcher India, ner. - Ihr wildes jerflüfretes Unfehen. - Aberglaube im Betreff ihrer. - Donnergeift. - Seltiames Geräufch in den Bergen. - Geheime Gange. - Berborgene Schape. - Rreifenbe Berge. - Wiffenfchaftliche Erflärung. - Unjugangliche Paffe.

hunt und seine Gefährten waren jest an dem Juß der Schwarzen hügel, oder Schwarzen Berge, wie sie manchmal genannt werden — eine ausgedehnte, ungefähr hundert Reilen östlich von dem Felsengebirg liegende Kette, die sich in nordwestlicher Richtung von der Südzgabel des Nebraska- oder Laplatteflusses zu dem großen nördlichen Umweg des Missouri hinzieht. Die Sierra oder Kette der schwarzen hügel bildet wirklich die Scheidezlinie zwischen den Wassern des Missouri und denen des Arkansas und des Misssippi und auf ihnen entspringt der Chevenne, der kleine Missouri und mehrere Nebenwasser des Pelsowstone.

Die wilden Schluchten diefer Sügel find, wie die des Felsengebirgs, Bufluchtsorte und Lauerwinkel für zersprengte und rauberifche Stämme, und in ihnen suchten die Refte des Chevenne - Stammes Buflucht gegen die Berfolgungen der Siour, wie wir schon bemertt baben.

Die schwarzen Sügel bestehen vorzüglich aus Sandftein und find an manchen Steften in wildes Geklipp und Geklüft gespalten, wo fich bann die seltsamften und phantastischen Formen, manchmal Stadtmauern und mit Zinnen versehenen Burgen ahnlich, dem Auge darbieten.

Die Unwiffenheit der Bewohner von Chenen umfleidet gern die Berge, welche ihren Sprigent begrängen. mit marchenhaften, übernaturlichen Gigenfchaften. alauben die mandernden Prairienstämme, welche oft feben, daß, mahrend die Ebenen ringsum flar und fonnia find. Bolten um die Gipfel iener Sugel fich fammeln . bag Blike bort zucken und der Donner von ihnen herüber hallt, in ihnen die Wohnungen von Genien oder Donnergeiftern zu erbliden, welche Sturme und Gewitter machen. Dft hangen fie baber, wenn fle in die Engraffe eintreten, an den Baumen Geidente und Opfer auf. oder legen fie auf den Felfen nieber, um die unfichtbaren "Gebieter ber Berge" fich geneigt zu machen und fich autes Better und eine gluckliche Jago ju verfchaffen; auch legen fie bem Echo, bas in ben Schluchten wohnt, ungewöhnliche Bedeutung bei. Diefer Aberglaube mag auch theilweise in einer naturlichen Erscheinung seltfamer Art feinen Grund haben. Bei dem ftillften und heiterften Better und ju allen Stunden des Tages und ber Dacht, bort man in diesen Bergen bann und mann auf

einander folgendes Krachen, das dem Losschießen mehrerer Kanonen gleicht. Achnliche Schusse hörten Lewis und Clarke in dem Felsengebirge, welche, wie sie bemerken, von den Indianern dem Bersten reicher Silberminen zugeschrieben werden, welche in dem Schoose der Berge verschlossen sind.

Dieser sonderbare Rnall hat von Seiten gelehrter Männer munderliche Erklärungen erfahren, und felbit Naturforscher haben sich nicht genügend darüber ausgelaffen. In Brafilien foll diefes Krachen häufig vorkom= men. Basconcelles, ein Tefuit, beschreibt ein foldes, das er in ber Sierra Diratininga gehört und bas er mit bem Abschießen einer Artillerie = Salve vergleicht. Die Indianer fagten ibm, es fei eine Erplofion von Steinen. Der würdige Vater erhielt bald einen genügenden Beweis von der Richtigkeit ihrer Aussage, denn er kam zu dem Plate, wo ein Fels geborften war und eine fteinige Maffe. einer Bombenkugel ähnlich und von "der Große des Berzens eines Stiers" aus feinen Eingeweiden gefchleudert hatte. Diese Maffe mar entweder bei dem Auswurf oder bei ihrem Kalle gerbrockelt worden, und die innere Bildung, die fich dem Auge darftellte, mar mundervoll. - Sie hatte eine Schale, die harter mar, als Eisen; barin maren, wie Rerne eines Granatapfels, Ebelfteine von den verschiedensten Karben, manche durchsichtig wie Rrvstall, andere von iconem Roth, andere von gemischten Farben, ausgelegt.

Dieselbe Erscheinung foll sich dann und wann auch in der benachbarten Proving Guavra zeigen, wo Steine von der Dide einer Mannshand unter lautem Setöse aus dem Innern der Erde geschleudert und schönc glänzende Stude, die wie Edelsteine aussehen, aber keinen Werth haben, umhergeworfen werden.

Auch die Indianer von dem Orellana erzählen von dem furchtbaren Getöse, das zuweilen in dem Paraguare gehört wird und welches sie für das Nechzen und Stöhnen des Berges ansehen, der die in seinem Innern versborgenen kostbaren Steine von sich geben will.

Andere haben diese Donner der "Berggeschüte" auf eine einfachere Beife zu erklaren gesucht und fie dem lauten Schall zugefdrieben, welcher durch bas Losbrechen und den Sturg großer Relfenmaffen erzeugt und von bem Biderhall gurudgegeben und verlängert wird; andere dem Abscheiden von Bafferstoff durch unterirdische Roblenlager, die in dem Zuftande des Glühens fich befanden, verurfact. Die man aber auch diefes feltsame Phanomen deuten mag-fein Dafein icheint hinreichend hergestellt zu fein. Es bleibt eines der ungelöften Geheimniffe der Natur, die wilder, gebirgiger Ginfamteit zuwei-Ien einen übernatürlichen Reiz geben, und wir wiffen nicht, ob phantaffereiche Lefer nicht lieber den armen Indianern beistimmen und es den Donnergeistern oder den ichugenden Genien verborgener Schape, als einem natürlichen Alletagsgrunde zuschreiben.

Belder Art auch die übernatürfichen Ginwirfungen in diesen Bergen fein mochten, die Reisenden fanden, daß ihre phylischen Schwieriakeiten ichwer zu bellegen maren. Gie machten wiederholte Bersuche, einen Bea durch oder über, die Rette ju finden, murden aber oft burch unzugangliche Schranten gurudgewiesen. Manch= mal icbien ein Bergeinschnitt einen gangbaren Dfad zuzu= laffen, aber er pflegte in irgend ein mildes Chaos von Relfen und Rlippen auszugeben, das zu erklimmen unmög= lich mar. Die Thierwelt in diesen einsamen Gegenden war eine andere als die, welche man zu schen gewohnt war. Das ichwarzaeichmangte oder ichwarzblumige Reh pfleate bei ihrer Unnaberung die Schluchten hinauf zu fpringen, und das Großborn (Bigborn) ichaute furchtlos von irgend einem feilen Abhana auf fie nieder oder fprang munter von Rels zu Rels. Man findet diese Thiere blos in gebirgigten Gegenden. Erfteres ift großer als bas gewöhnliche Reh; die Jager ichagen fein Rleifc aber Es hat fehr breite Ohren und die Spipe ber meniaer. Blume ift fcwarz, woher es feinen Namen erhalten bat.

Das Großhorn hat seinen Namen von seinen Hornern, die sehr groß und wie die eines Widders gewunden sind. Es wird von einigen das Argali, von andern
der Iber genannt, ist aber von diesen beiden Thieren
verschieden. Die Mandans nennen es das Ahsahta, eine
bestere Benennung, als die plumpe, welche man ihm
gewöhnlich gibt. Es hat die Größe eines keinen hirsches

oder eines großen Rehs und ist von grauer Farbe, ausgenommen am Bauch und um die Blume, wo es weiß ist. In seinen Sitten gleicht es der Ziege, klimmt auf den steisten Klippen herum, nagt die Blätter an deren Saum ab und springt mit der Leichtigkeit und Sicherheit der Gemse in klippigen Höhen umher, wohin sich kein Ichger wagt. Es ist daher schwer, sich ihm auf Schusweite zu nähern. Ben Jones, dem Jäger, gelang es aber doch in einem der Engpässe der schwarzen Hügel ein Großhorn an dem Rande eines Abgrundes zu schiessen; nach dem Urtheile der Feinschmecker des Lagers hatte es ganz den Wohlgeschmack eines tressichen Sammels.

Da Hunt es unmöglich fand, diese Bergkette zu überschreiten, zog er südwestlich ihren Fuß entlang und behielt die Höhen zu seiner Rechten, stets darauf bedacht, eine Definung zu finden. Eines Tages schlug man noch zeitig in einem engen Thale an dem Ufer eines schönets klaren, aber binsenbedeckten Teiches, von Gebüsch umgeben, das eine Menge wilder Kirschen, Johannis- und gelbe und rothe Stachelbeeren trug, das Lager auf.

Während man das Effen bereitete, bestiegen hunt und M'Renzie den Sipfel der nächsten Anhöhe, wo fich ihnen bei der Reinheit und Durchsichtigkeit der Abendluft eine ausgedehnte Aussicht nach allen Seiten darbot. Unter ihnen war eine Ebene, auf welcher zahlose Heerden von Buffeln zu sehen waren. Manche hatten sich in das Gras niedergelegt, andere irrten auf den unermeslichen Beiden umher und thaten sich gutlich, wahrend andere in wilden Kämpfen begriffen waren, wie wir sie schon schilderten; ihr dumpfes Gebrull schlug wie das Tosen der Brandung eines fernen Gestades an das Ohr.

Fern nach Besten entbedten sie eine Kette hoher Berge, die sich am klaren Horizont abschnitten, und von denen einzelne Ruppen sichtbar mit Schnee bedeckt waren. Man hielt diese für die Großhornberge, nach dem Thiere dieses Namens so geheißen, das dort zahlreich gefunden wird. Sie sind ein Auslaufer der großen Felsenkette. Der Hügel, auf welchem man diese Aussicht hatte, lag, nach Hunt's Dafürhalten, gegen zweihundertfünfzig Reisen von dem Arikara-Dorfe.

Als sie in das Lager zurückkamen, bemerkte Hunt, daß unter den kanadischen Reisenden einige Unbehaglickeit herrschte. Beim Durchstreisen des Gebusches um den Teich hatten sie in jeder Richtung Fußtapfen des grauen Bären gefunden, den ohne Zweifel die Früchte hierhergelockt hatten. Zu ihrem Schrecken sahen sie jest; daß sie sich an einem der Lieblingsaufenthaltsorte dieses gefürchteten Thieres gelagert hatten. Dieser Gedanke schlug jeden Aufschwung der Freude in dem Lager nieder. Rit dem Einbruche der Nacht füllte sich das umliegende Buschwerk mit Schrecken, so daß sie nach Hunts Bericht nicht umhin konnten, bei jedem kleinen Lufthauch, der die Blätter bewegte, ängsklich aufzusahren.

Der grave Bar ift das einzige wirklich furchtbare

vierfüßige Thier unseres Festlandes. Er gibt das Lieblingsgespräch der Jäger des fernen Westen ab, nach dessen Schilderung er die Größe einer gewöhnlichen Kuh und eine wunderbare Stärke hat. Er widersetzt sich, wenn man ihn angreist, und ist oft, wenn ihn der Hunger drängt, der angreisende Theil. Erhält er eine Wunde, so wird er wüthend und verfolgt den Jäger. Sein Lauf ist schneller als der eines Menschen, aber minder rasch als der des Pferdes. Beim Angriss stellt er sich auf seine Hinterfüße und springt die Länge seines Körpers. Behe dem Pferde oder dem Reiter, welcher in das Bereich seiner surchtbaren Klauen kömmt, die zuweilen 9 Joll lang sind und alles zerreißen, was ihnen vorkömmt.

Bur Zeit, von der wir reden, war der-graue Bär an dem Missouri und in dem niederen Lande noch häusig; allmählig aber mußte er, wie manche der hart mitgenommenen Prairienstämme, vor seinen Feinden flüchten und wird nun vorzüglich in den höhern Gegenden, in wilden, rauhen Gebirgslanden, wie die der schwarzen Sügel und des Felsengebirgs, gefunden. Hier wehnt er in Klüften oder Höhlen, die er sich an den Seiten der Berge gegraben, oder unter den Burzeln und Stämmen zersallener Bäume. Wie der gewöhnliche Bar ist er ein Freund von Früchten, Sicheln und Burzeln, welche letztere er mit seinen Vorderklauen aufgrädt. Er ist auch ein sleischfresendes Thier und greift selbst den stattlichen Büssel an und wirst ihn nieder und schleppt seine unge-

heure Masse in die Rähe seiner Höhle, um nach Ruse fich daran gutlich zu thun.

Die Jäger, die weißen, wie die rothen Manner, halten die Jagd dieses Thieres für die heroischeste. Sie jagen es am liedsten zu Pferd und wagen sich ihm so nahe, daß sie manchmal sein Haar mit dem Feuer der Büchse sengen. Der Jäger des grauen Bären muß aber ein erfahrner Schütze sein und wissen, wo er einen tödtlichen Fleck trifft; denn er ist unter allen Bierfüstern am schwersten zu tödten. Er wird wiederholt verwundet, ohne zu wanken, und selten ist ein Schuß tödtlich, wenn er nicht durch den Kopf oder das Herz geht.

Es ergab fich am folgenden Morgen, daß die Befahren, welche man in diesem Rachtlager von dem grauen Baren fürchtete. feine einarbildeten maren. Unter ben angeworbenen Versonen der Begleitung mar ein gemiffer Billiam Cannon, welcher früher Goldat bei einem Grentposten gewesen und zu Madinam in Sunt's Dienste getreten war. Er war ein unerfahrner Jäger und ein erbarm= lider Schupe, weshalb er von feinen erfahrnen Rameraden oft geneckt wurde. Mergerlich über ihre Scherze, batte er fich, feitdem er fich dem Buge angeschloffen, beftandig geubt, aber ohne Erfolg. Im Laufe bes gegenwärtigen Nachmittages ging er allein hinaus, um eine Lektion im Baidwerk zu nehmen und hatte zu feinem größten Bergnugen bas Slud, einen Buffel zu todten. Da er von dem Lager ziemlich entfernt war, schnitt er

ihm die Bunge und einige der ausgewähltesten Biffen aus, band dieselben in ein Bundelchen zusammen, schlaug sie an einem Strick, der um seine Stirme ging, um seine Schultern, wie die Bopageurs Baarenpacke zu tragen pflegen, trat vergnügt den Rückweg in das Lager an und freute sich bereits des Triumphes über seine Mitjäger. Durch eine enge Schlucht schreitend, hörte er ein Geräusch hinter sich, blickte um und sah zu seinem Schrecken einen grauen Bären hinter ihm drein traben, offenbar von dem Geruch des Fleisches angezogen.

Cannon hatte so viel von der Unverwundbarkeit dieses furchtbaren Thieres gehört, daß er es nicht wagte, Feuer zu geben; er lüstete aber den Strick, den er um seine Stirne hatte, ließ das Büffelsleisch fallen und lief was er konnte. Der Bar hält sich keinen Augenblick bei dem Schmause auf, der ihm so geboten ward, sondern septe immer dem Jäger nach. Fast hatte er ihn eingeholt, als Cannon einen Baum erreichte, seine Büchse wegwarf und hinauskletterte. Im nächsten Augenblicke war der Bar am Juse des Baumes; da aber diese Barenart nicht klettert, begnügte er sich, die Jagd in eine Blokade zu verwandeln.

Die Nacht kam. In der Qunkelheit konnte Cannon nicht sehen, ob der Feind seinen Posten aufgegeben habe oder nicht; die Furcht aber ließ ihn glauben, er stehe freng Schildwache. Er brachte daher die Nacht auf dem Baume zu — eine Beute schrechbafter Phantasien. Am

Worgen war der Bar fort. Cannon stieg den Baum vorsichtig herab, nahm sein Gewehr auf und eilte aus allen Kräften in das Lager zurud, ohne es zu wagen, sich nach seinem Buffelsteisch umzusehen.

Da wir bei diesem Gegenstande find, wollen wir einer andern Anekdote von einem Abenteuer mit einem grauen Baren gedenken, die John Day, der kentudpfche Jager erzählt hat, welche fich aber zu einer andern Beit der Reise begab. Day mar in Gesellichaft eines ber Commis der Begleitung auf die Jagb gegangen; ber junge Mann war sehr lebhaften Charakters und der alte Sager hatte ihn febr lieb gewonnen; aber er hatte feinen iugendlichen Ungeftum immer zu zugeln und in Schranfen zu halten. Gie gingen Reben nach, als ploklich ein grauer Bar aus einem ungefahr breifig Schritte entfernten Didicht brach, fich mit einem furchtbaren Brummen auf feine Sinterfuße ftellte und feine Bahne und Fange in mirflich furchtbarer Beife gur Schau trug. Die Buchfe des jungen Mannes war augenblicklich in der Sobe, aber des alten Jagers Sand lag eben fo fonell auf feinem Arm.

"Ruhig, Kind, ruhig!" rief der Jäger zwifchen feinen auf einander geschlagenen Jähnen und ohne feine Augen von dem Baren abzuwenden.

Das Ungeheuer blidte eine Zeitlang auf fie, fieß fich bann auf feine Borbertagen nieder und entferner fich langfam.

Er war kaum einige Schritte gegangen, so hielt er wieder inne, kehrte sich um, stellte sich auf feine Borbertagen und wiederholte feine Drohung.

ŧ

Day's Sand lag noch immer auf dem Arme feines Gefährten; er drudte ihn wieder fraftig nieder und murmelte abermals, obgleich der Andere fich nicht wieder geregt hatte, zwischen den Zähnen:

"Ruhig, Kind! — Gang ruhig — ganz ruhig!"

Der Bar ließ fich wieder auf alle Biere nieder, zog fich ungefähr zwanzig Schritte weiter zurud, wendete fich wieder um, richtete fich empor, zeigte seine Zähne und brummte.

Diese dritte Drohung war für den Baidmann'sftolz des alten John Dap zu viel.

"Bei Jupiter!" rief er, "ich halte bas nicht langer aus!"

Und in demfelben Augenblide flog eine Rugel aus feiner Buchse auf den Feind. Die Bunde war nicht todtlich; glücklicherweise schreckte fie aber den Baren, ftatt ihn in Buth zu versegen, und er kehrte in das Dickicht zurud.

Day's junger Gefährte machte ihm Borwurfe, daß er die Borficht felbit nicht übe, welche er andern predige.

"Nun, Kind," verseste der Alte, "Borsicht ift Borsicht; aber man muß selbst mit einem Bären nicht zu viele Umstände machen. Sollt' ich mich den ganzen Tag von diesem Gezücht zum Besten halten lassen?"

## Siebenundzwanzigstes Rapitel.

Indiantiche Fufitapien. — Ranhe Bergreife. — hunger und Durft. — Pulverifing. — Eine Menge Bild. — Eines Jägers Paradies. — Bergaipfel aus einer weiten Endfernung gesehen. — Einer aus der Großhornikette. — Fellengebirg. — Ausdebung. — Auslehen. — hohe. — Die große amerikantiche Bufte. — Bergdiedene darafteriftiche Merkmale von den Bergen. — Indianticher Merglaube in Betreff berfelben. — — Land der Seelen. — Dörfer der freien und edeln Geifter. — Selige Jagogründe.

In den zwei folgenden Tagen folgten die Reisenden einer westlichen Richtung, welche vier und dreißig Meilen weit eine Hügelkette entlang führte, die die Nebenmasser des Missouri und Pellowstone schied. Als Landmarken dienten ihnen die Kuppen der fernen Berge, welche nach ihrer Ansicht zu der Großhorn-Kette gehörten. Sie erhoben sich allmählig in ein höheres Klima, denn das Wetter war für die Jahreszeit kalt und des Nachts hatten sie starken Frost und Eis von der Dicke eines Achtel. 3088.

Um zwei und zwanzigften August fanden fie fruh am Tage die Lufftapfen eines zahlreichen Zuges. Rofe

und die andern Fäger untersuchten die Spuren genau, und sprachen sich dahin aus, daß es die Jukstapfen einer Schaar Krähen seien, welche von ihrem jährlichen Handelsbesuche bei den Mandans zurückkehrten. Da diese "Fährte," ein bequemeres Borrücken möglich machte, so schlugen sie dieselbe sogleich ein und folgten ihr zwei Tage lang. Sie führte unsere Reisenden über rauhe Hügel und durch zerklüftete Schluchten, und das Wilde der Gegend bereitete ihnen während dieser Zeit viele Müheseligkeiten. Auch das Wetter, das in der letzten Zeit frostig gewesen, wurde nun drückend warm, und es zeigte sich großer Wassermangel, so daß ein tressicher Hund, welcher M'Kenzie gehörte, vor Durst starb.

Einmal mußten sie fünf und zwanzig harte Meilen zurücklegen, ohne einen Tropfen Basser zu sinden, bis sie endlich einen kleinen Bach erreichten. Hier killten sie gierig ihren Durst; nachdem dieser aber gelöscht war, wurden die Unforderungen des Hungers gleich dringend. Sie hatten, seitdem sie in diese öden, nackten Berggegenden eingetreten waren, wo es an Gras sehlte, keinen Büssel mehr gesehen, da sich diese Thiere nur auf den graszeichen Auen an den Bächen und Flüssen aufhalten. Sie sahen sich daher genöthigt, ihre Juslucht zu ihrem Mais zu nehmen, das sie für solche dringliche Fälle aufgehoben hatten. Einige waren jedoch glücklich genug, einen Wolf zu tödten, welchen sie zum Abendessen zurecht machten, und der ihnen tresslich mundete.

Am nächsten Worgen setzen sie, hungrig und müde, ihren Warsch fort und durchzogen einen öden achtzehn Weilen langen Beg in bergigem Lande, wie er die letzeten Tage gewesen. Endlich erreichten sie ein klares sließendes Basser, eine der Sabeln des Pulverslusses (Powder-River), wo sie zu ihrer größten Freude wieder einmal weite, grassge Auen sahen, auf denen Heerden von Büsseln zerstreut waren. Mehrere Tage blieben sie an den Ufern dieses Flüschens und gingen gegen achtzehn Weilen an ihm hinaus.

Es war ein Paradies für Jäger. Die Buffel waren hier so zahlreich, daß sie so viele tödten konnten als sie wollten und Gelegenheit hatten, sich Borräthe für viele-Tage aufzuheben. So ruhten und schwelgten sie denn hier nach manchen hungervollen, muhseligen Reisetagen, jagten und schmausten und streckten sich in das Gras.

Diese Ruhe wurde jedoch ein wenig verkummert, als sie auf die Fährte von Indianern kamen, welche, wie sie Grund zu glauben hatten, Krähen sein mußten; sie waren daher mehr als je gehalten, die Pferde auf das Sorgfältigste zu bewachen.

Mehrere Tage richteten sie ihren Marsch dem hohen Berge entgegen, welchen hunt und M'Renzie am siebenzehnten August entdeckt hatten, und dessen höhe ihn zu einer Landmarke über einen ausgedehnten Landstrich machte. Anfangs war er ihnen allein stehend und abgezschnitten vorgekommen; wie sie ihm aber näher kamen,

ergab es sich, daß er der Hauptgipfel einer Rette von Bergen war. Mit jedem Tag wechselte er seine Form, oder vielmehr seine niedrigeren Auppen und die Sipfel anderer Berge tauchten an dem klaren himmel auf, und endlich zeigte sich dem Auge die kleinere Linie von Bergen, welche die meisten derselben verband.

In der reinen Atmosphäre diefer Hochebenen find aber die Gegenstände aus einer fo großen Entfernung sichtbar, daß sie von der Stelle an, wo sie zuerst daß ganze. Gebirg entdedt hatten, noch hundert fünfzig Reilen zurud zu legen hatten, ehe sie seinen Fuß erreichten. hier schlugen sie am dreißigsten August ihr Lager auf, nachdem sie fast vierhundert Reilen, von dem Arikara-Dorfe an gerechnet, zurudgelegt hatten.

Der Berg, der sich nun vor ihnen erhob, gehörte zu der Großhorn-Kette; ein Fluß desselben Namens sioß an ihm hin; die Kette zog sich eine lange Strecke ziemlich von Nordosten nach Südwesten. Sie war ein Theil des großen Neges von Granitgebirgen, welche eine der wichtigken und anziehendsten Eigenthümlichkeiten Nordamerikas abgeben; in gleicher Linie mit den Küsten des stillen Weeres erstrecken sie sich von der Landenge von Panama die fast zu dem Eismeere hin und bilden eine Kette, welche jener der Andes in der südlichen Hemisphäre entspricht. Dieses ungeheure Gebirg hat seines wisden, klüstigen Charakters, seiner nackten Granitpicks wegen den Namen Kelsengebirg (Bocky Mountains)

erhalten — ein Name, welcher nicht sehr bezeichnend ist, da er allen höhern Bergketten beigelegt werden kann. Unter den frühern Reisenden war er als die Kette der Chippewian-Berge bekannt, und diese indianische Benennung ist die einzige, deren man sich bei dichterischen Zwecken wird bedienen dürsen. Da er sich aus der Mitte ausgedehnter Ebenen und Prairien erhebt, mehrere Breitegrade durchläuft, die Wasser des atlantischen und stillen Weeres scheidet und mit auslaufenden Aesten die ebenen Gebiete an seinen Seiten zu verbinden scheint, hat man es sigürlich den Rückgrad des nördlichen Festlandes genannt.

Das Felsengebirg bietet keine Kette von gleichförmiger Erhebung, sondern eher Gruppen und dann und wann abgesonderte Piks dar. Obgleich sich manche derfelben in die Regionen ewigen Schnees erheben und über eilftausend Fuß wirklicher Höhe haben, so ist doch ihre Höhe von ihren unmittelbaren Basen aus nicht so dedeutend, als man sich es vorstellt, da sie von Hochebenen, die mehrere Tausend Fuß über der Oberstäche des Meeres liegen, sich erheben.

Diese Ebenen oder Tafellande sind oft öbe und unfruchtbar, bloße Sandwüsten, von der Ablagerung der Granithöhen gebildet, ohne Bäume und ohne Kräuter, von den glühenden, sich brechenden Strahlen der Sommersonne versengt, und im Winter durch kalte Winde von den schneebedeckten Bergen her überstürmt. Der Art ist ein großer Theil jenes weiten, nördlich und südlich die Berge entlang mehrere hundert Reilen in der Breite sich ausdehnenden Sebietes, das nicht unpassend die große amerikanische Büste genannt worden ist. Es ist ein Landfrich, welchem fast keine Hoffnung des Anbaues zusließt und mit Sicherheit nur dann bereist werden kann, wenn man sich in der Nähe der Gewässer hält, welche ihn durchschneiden. Auf den höhern Regionen des Gebirgslandes sinden sich ausgedehnte Senen von bedeutender Fruchtbarkeit. In der That schenen von bedeutender Fruchtbarkeit. In der That schenen diese hohen Platten Tasellandes eine besondere Eigenthümlichkeit der amerikanischen Festlande abzugeben. In den Cordiseras des los Andes sinden sich manche, wo man achtausend Juß über der Oberstäche des Reeres Städte, Obrfer und bebaute Farmen antrisst.

Das Felsengebirg bildet, wie schon bemerkt worden, eine Kettenreihe von Bergen, die zuweilen einzeln, zuweilen in Gruppen aufsteigen, und dann und wann in Seitenäste aussaufen. Iwischen den einzelnen Ketten liegen tiefe Thäler, durch welche sich kleine Gewässer winden, die in die tiefern Ebenen absließen, die Bergwasser in ihr Bett aufnehmen und sich zuletzt in jene großen Flüsse ergießen, die, gleich großen Abern, die Vrairien durchlaufen und das Land dewässern.

Bahrend die Granitgipfel des Felfengebirgs rauh und nackt find, zeigen fich viele der innern Abhange ärmlich mit fruppelhaften Lichten, Eichen, Cedern und Saide bekleidet. Manche Theile des Gebirges haben auch Spuren von Bulkanen aufzuweisen. Einige der innern Thäler sind mit Schladen und zerbröckeltem Gestein, augenscheinlich nulkanischen Ursprungs, bedeckt; die Felsen umber tragen denselben Charakter und Spuren ausgebrannter Krater werden auf den höhern Kuppen gefunden.

Wir haben bereits der abergläubischen Gefühle gedacht, mit welchen die Indianer auf die Schwarzen hügel schauen; dieses unermeßliche Gebirgsland aber, welches Alles, was sie von der Welt kennen, scheidet, und dem so mächtige Ströme entspringen, ist ein noch höherer Gegenstand ihrer Furcht und ihrer Berehrung.

Das Felsengebirg heißt bei ihnen "der Kamm der Welt" und sie glauben, daß Wakondah, oder der Herrdes Lebens, wie sie das höchste Wesen bezeichnen, seine Wohnung auf jenen luftigen Höhen habe. Die Stämme der öftlichen Prairien nennen es "die Berge der untergehenden Sonne." Manche von ihnen sind der Ansicht, "die Jagdgründe der Seligen," das Ideal ihres Paradieses, liegen in den Thälern dieser Berge; für den Lebenden seine diese, sagen sie, freilich unsschaft. Dier ist auch "das Land der Seelen," in welchem "die Städte der freien und edeln Beister" sind, wo die, welche auf der Erde dem Meister des Lebens gefallen haben, sich nach dem Tode jeder Art von Lust erfreuen.

Bon diesen Bergen hört man Bunder bei den fernen

Stämmen ergablen, beren Rrieger ober Jager jemals in ihrer Nachbarichaft gejagt haben. Bon manden wird angenommen', fie mußten nach dem Tode auf Diefen Bergen mandern, und einen feiner hochften und mildeften Dits, unter Felfen, Schnee und wild braufenden Bachen, hinan fteigen. Nach vielen Monden mühfeliger Anstrengung tommen fie, nach ihrem Glauben, zu bem Gipfel, von mo fie die Aussicht auf das "Land der Geelen" haben. Da feben fie die glücklichen, wonnigen Jaadgrunde, wo die Geelen der Tapferen und Weisen auf grunen Auen, an flaren, lieblichen Bachen unter Belten wohnen, oder die Seerden von Buffeln, Elenn und Reben iagen, welche fie auf Erben getodtet haben. Much erwarten fie bier bie Dorfer und Stadte ber freien und ebeln Beifter in der Mitte foftlicher Prairien glangen zu feben. Benn fie auf Erben fich eines guten Bandels befliffen haben, wird ihnen erlaubt, hinab zu geher, und fich diefes aludlichen Landes ju erfreuen; fonft aber werden fie nur durch Diefen Anblick gequalt und bann vom Berge herabgestürzt, um in den Sandebenen umberzuirren, und die ewigen Qualen ungestillten hungers und Durftes au erdulden.

## Achtundzwanzigstes Kapitel.

Sebiet der Rrahen. Indianer. — Rundschafter auf dem Lugans. — Besuch von einer Schaar ftarter Reiter. — Sin Krahenlager. Seschenke an den Krahenhäuptling. — Handel. — Rrähen. Sisen. freffer. — Rose unter seinen indianischen Freunden. — Abschied von den Rrahen. — Berlegenheit im Gebirg. — Mehr Krähen. — Reiterkinder. — Snohen nach Nachzüglern.

Die Reisenden waren jest in der Nähe des Berglandes, das die Krähen-Indianer inne hatten. Diese enhelosen Räuber pflegen, wie bereits bemerkt worden, unaufhörlich an dem Saum des Gebirges auf der Lauer zu liegen und schicken, selbst wenn sie in einem tiesen abgeschlossenen Thale gelagert sind, ihre Kundschafter auf die Klippen und Bergvorsprünge, wo sie, selbst ungesehen, jedes lebende Wesen beobachten können, das sich in den naben Ebenen und Thälern beweat.

Es war nicht zu erwarten, daß unfere Reisenden durch ein Gebiet follten kommen können, welches so forgfältig mit Bachen besetht war; demzufolge zeigten sich
gegen Abend, nicht lange nachdem man am Fuße der Großhorn-Sierra das Lager aufgeschlagen, ein paar
wildaussehende, spärlich in häute gehülte, aber gut bewaffnete Befen auf Pferden, so wild aussehend, wie fie felbst und mit großer Borsicht aus den Felsen hervor-kommend. Ran hatte leicht versucht sein können, sie für zwei bose Gebirgsgeister zu halten, welche in den indianischen Sagen eine so furchtbare Rolle spielen.

Rose wurde augenblicklich ausgesandt, um sie anzureden und in das Lager einzuladen. Es ergab sich, daß beide Kundschafter bei derselben Horde waren, deren Fährte man vor wenigen Tagen gefunden und, welche nun in einiger Entsernung in den Schluchten der Berge sich gelagert hatte. Es war nicht schwer, sie zu bereden, in das Lager zu kommen, wo sie gut empfangen wurden und, nachdem sie bis spät in die Nacht geblieben, Abschied nahmen, um von allem, was sie gesehen und gehört, bei ihren Gefährten Rechenschaft zu geben.

Raum graute der nächste Tag, so kam eine Schaar dieser wilden Bergräuber im Gallop unter Geschrei und Huh; hu in das Lager gesprengt und brachte eine Einsladung von ihrem Häuptlinge an die weißen Männer, ihn zu besuchen. Die Zelte wurden also abgeschlagen, die Pferde bepact und der Zug war bald unterwegs. Die Rrähenreiter schienen bei dem Geleite, das sie ihnen gaben, ihren Stolz darin zu suchen, ihre ganze Geschicklickeit und Rühnheit zu Pferde zu zeigen; sie flogen in vollem Gallop auf ihren halb wilden Rossen dahin, brachen koter Felsen und Rippen und die wildesten gefährlichsten

1

Stellen abwarts und aufwarts - alles mit ber größten Leichtigkeit und Sorglofigkeit.

Ein Ritt von sechstehn Meilen brachte sie des Mittags zu dem Krähenlager. Es bestand aus ledernen Belten, welche auf einer Wiese an dem Ufer eines Pleinen klaren Baches, an dem Juse des Berges aufgeschlagen waren. Eine große Menge Pferde graste in der Nähe, von denen viele wahrscheinlich auf ihren Räuberzügen entführt worden waren.

Das Rrahen Derhaupt tam feinen Gaften mit großen Freundschaftsverficherungen entgegen und führte fie in feine Belte, indem er ihnen unterwegs einen Plas andeutete, wo fie ihr Lager am bequemften aufschlagen konnten. Gie maren kaum damit fertig, fo öffnete Sunt einige Ballen und machte bem Sauptling ein Gefchent mit einem rothen Blanket und mit etwas Bulver und Blei; auch gab er ihm einige Meffer, Schmudwaaren und Tabat für feine Leute, und ber grimme Potentat ichien für den Augenblick mit all dem ungemein gufrieden zu fein. Da man aber mußte, daß die Rraben ungemein treulos und verratherifch und fo fede Freibeuter maren, wie ber Bogel, nach welchem fie fo ehrenvoll benannt worden, und da bekannt mar, daß ihre-Gefühle gegen die weißen Manner feineswegs freundlider Natur feien, so murbe der Berkehr mit ihnen mit großer Borficht geleitet und überbacht.

Der folgende Tag verging damit, daß man Buffelmantel und haute von den Krahen erhandelte und lahme abgetriebene Pferde gegen andere, die in besserem Zustande waren, eintauschte. Auch kauften sich manche der Leute Pferde auf eigene Rechnung, so daß die Zahl derselben jeht auf hunderteinundzwanzig stieg, meistens gefunde, kräftige und zum Gebirgsbienst passende Thiere.

Als ihre Bedrananiffe befriedigt maren, ftellten fie. alles fernere Sandeln ein - jur großen Ungufriedenheit der Kräben, welche ungemein eifrig maren, den Berkehr fortaufeten und jest, ba fie mertten, bag ihr Drangen und Qualen zu nichts half, einen tropigen drobenden Son annahmen. All dies wurde von hunt und feinen Befährten den treulosen Anreizungen Rose's, des Dolmetiders, quaeidrieben, welchen fie im Berdacht hatten. er beabsichtige zur Förderung seiner schändlichen Dlane Reindschaft zwischen ihnen und ben Bilben zu ftiften. M'Lellan fprach nach feiner gewöhnlichen durchgreifenden Art. Recht und Gerechtigfeit ju uten, feinen Entichlus aus, ben Sourten auf der Stelle zu erfdie-Ben, wenn das Geringfte porfiele. Es blieb aber alles rubig. Bahricheinlich machte bas entschloffene aber rubige Benehmen ber weißen Manner und die ftete Bachfamfeit und bewaffnete Bereitschaft, in welcher fie blieben. den gewünschten Gindrud auf die Rraben; und Rofe mußte, wenn er ja noch verratherische Plane im Schilbe führte, bemerkt haben, daß fie den Argwohn geweckt

hatten und, wenn er fie zu verwirklichen fuchte, das Berberben auf fein eignes Saupt herabrufen mußten.

Am nächsten Worgen ließ Hunt bei dem ersten Worgenlicht alles zur Abreise fertig machen. Er nahm feierslich Abschied von dem Krähen-Häuptling und seinen landstreicherischen Kriegern und überlieserte, früherem Uebereinkommen zu Folge, ihrer herzlichen Freundschaft und brüderlichen Liebe den Dolmetscher und Reisegenoffen John, welcher, nachdem er unter den Wasserpiraten des Wissisppi eine Rolle gespielt, ganz geeignet war, sich bei den Landpiraten des Felsengebirgs zu hohem Ansehen emporzuschwingen.

Wir finden es passend, hinzuzusügen, daß der Schurke bei dem Stamme eine gute Aufnahme fand und mit dem Bertrage, den er eingegangen, vollkommen zufrieden war, denn es war ihm bei den Bilden weit behaglicher zu Muth als bei den weißen Männern. Leute, welche die Sivilisation geächtet hat, die der Serechtigkeit entstohen sind — herzlose Berbrecher dieser Art säen den Samen der Feindschaft und des Hasse bei den unglücklichen Stämmen der Grenze. Es gibt keinen unversöhnlichern Feind gegen ein Land oder einen Staat, als der, welcher sich durch seine Berbrechen seinem eigenen Bolke entfremdet hat.

Sehr vergnügt, diesen verrätherischen Reisegefährten los zu sein, seite hunt seine Reise ben Bergsaum entlang in süblicher Richtung fort und suchte einen gugang: lichen Bergyaß zu erreichen, um über die Sohen zu kommen; sie sahen jedoch fünfzehn Meilen weit nichts der Art und mußten, immer noch an dem Außensaum, ihr Lager an einem kleinen Bache aufschlagen.

Die grünen Auen, welche diese Bergwasser begränzen, hegen gewöhnlich viel Wild, und es gelang den Jägern bald, mehrere sette Elennthiere zu tödten, die das Lager mit frischem Fleisch versahen. Am Abend sahen sich die Reisenden durch den unwillsommenen Besuch mehrerer Arähen überrascht, die zu einer andern Horde gehörten, als die war, welche sie am Morgen verlassen hatten. Ihr Lager war, wie sie sagten, in den Bergen. Der Gedanke, von solchen gefährlichen Nachbarn umgeben zu sein und sich noch in dem Bereich von Rose und seinen landstreicherischen Freunden zu besinden, zwang die Gesellschaft, stets auf der Hut zu sein und während der Nacht sorgfältig Wache zu halten, damit sie ihrer Pferde nicht beraubt würden.

Da die Bergkette sich ununterbrochen fortzog und eine stete Barre darbot, bemühten sie sich am dritten September einen Uebergang westlich zu erzwingen, verwickelten sich aber bald in Geklüft und Abgründe, welche aller ihrer Anstrengungen spotteten. Das Gebirg schien saft von allen Seiten rauh, zerrissen, nacht; da und dort war es aber doch mit Fichten, Buschwerk und Blumen bekleidet, deren manche in Blüthe standen. Als sie sich diese öden Abhänge entlang arbeiteten, wurde ihr

Durft qualend, denn nirgends war Baffer zu finden. Saufenweise irrten die Leute weitab in die felfigen Schlucheten und Rlufte, in der hoffnung, eine Quelle oder einen Bach zu finden; einige von ihnen verloren den Beg und kehrten nicht wieder zu dem hauptzug zuruck.

Nachdem sie einen halben Tag muhvoll und fruchtlos emporgeklettert waren, gab Hunt den Bersuch auf,
in dieser Richtung weiter zu kommen, kehrte zu dem kleinen Bach am Saume des Gebirgs zurück und schlug seine Zelte sechs Meilen von dem Plage auf, wo ihr letztes Nachtlager gestanden. Er befahl nun den Leuten, die sich des Durstes wegen entfernt hatten, Signale zu geben; die Nacht ging jedoch vorüber, ohne daß sie zurückehrten.

Bu ihrem Erstaunen sahen sie am nächsten Morgen Rose, von einigen seiner Krähengefährten begleitet, in dem Lager erscheinen. Sein unwillsommner Besuch weckte ihren Argwohn wieder; er kundigte sich aber als einen Freundschaftsboten von dem Häuptlinge an, welcher in Erfahrung gebracht, daß sie auf einem falschen Bege wären, und Rose und seine Begleiter nachgeschickt hatte, um sie näher und bequemer über das Gebirg zu führen.

Es blieb ihnen in ihrer jegigen Lage nichts anderes abrig, als in diesem zweideutigen Geleit aufzubrechen. Sie waren noch nicht weit gegogen, als sie auf eine ganze Schaar Krähen stießen, welche, wie sich nun ergab, ganz desselben Beges gingen. Die beiben Reiterzüge von

rothen und weißen Mannern eilten daher miteinander vorwarts und boten ein wildes, malerisches Schauspiel dar, wie sie in bunten Baffen und in bunten Reidern, mit Zügen von Packpferden sich in langen Reihen durch die wilden Engpässe und die Klippen und Abhänge des Sebirgs auf und niederwanden.

Die Reisenden hatten abermals Gelegenheit, die Reitersitten und die Geschicklichkeit dieses rossebändigenden Stammes zu sehen und zu bewundern. Alle waren beritten — Männer, Frauen und Kinder; denn die Krähen haben Pferde im Uebersluß und niemand geht zu Fuß. Die Kinder sind vollkommene Alräunchen zu Pferd. Eines derselben war so jung, daß es noch nicht sprechen konnte. Es war auf ein zweijähriges Füllen sestgebunden, handhabte aber die Zügel gleichsam aus Instinkt und brauchte die Peitsche mit echt indianischer Freigebigskeit. Hunt fragte nach dem Alter des kleinen Jokeps und man antwortete ihm: "er habe zwei Winter gesehen."

Dies verwirklicht beinahe das Märchen von den Centauren, und wir können uns nicht über die große Reiterkunst dieser Bilden wundern, deren Biege sogusagen der Sattel ist und welche von Kindheit an gewissermaßen mit den Thieren eins werden, die sie reiten.

Die Gebirgspäffe waren ungemein rauh und zerkichtet und das Reisen für die schwerbepacten Thiere muhfam. Der Zug bewegte sich daher nur langsam vorwärts und blieb allmählich gang hinter der Krahenschaar

zurud, welche sich an die Spige gestellt hatte. Es ist mehr als wahrscheinlich, daß hunt das Vorschreiten nicht sehr beschleunigte, da er solche Reisegefährten gern los sein wollte. Gewiß ist es, daß er sich bedeutend erleichtert fühlte, als er den ganzen hausen, den Renegaten Rose und Alle in den Windungen des Gedirges verschwinden sah, und das letzte huh shuh der Wisden in der Entfernung verhallen hörte.

Als sie dem Blick und dem Gehör ganzlich entzogen waren, schlug er sein Lager an dem Quellwasser des kleinen Baches auf, an welchem er am vorigen Tage lagerte. Sie hatten etwa sechszehn Meilen zurückgelegt. Sier blieben sie den nächsten Tag, sowohl um den Krähen Zeit zu lassen, einen bedeutenden Borsprung zu bekommen, als auch um der Nachzügler zu harren, welche zwei Tage vorher bei'm Aufsuchen von Wasser sich verirrt hatten.

Man begann wirklich nicht geringe Beforgniß wegent diefer Leute zu fühlen, denn man fürchtete, sie möchten sich in den verschlungenen Gebirgspässen gänzlich verirren oder in die hände einer Freibeuterschaar von Wilden fallen. Einige der erfahrensten Jäger wurden ausgeschickt, um sie zu suchen, während sich andere mit der Jagd beschäftigten.

Da bas fleine Thal, in welchem fie lagerten, von einem ichonen Bache bewässert war, bot es frische Beibe bar, und, obgleich es inmitten bes Großhorn - Gebirgs

lag, sah man eine Menge Buffel. Mehrere derselben wurden getödtet; eben so ein grauer Bar. Am Abend kehrten zur allgemeinen Freude die Nachzügler zurück, und da man Borräthe im Ueberfluß hatte, so herrschte Lust und Behagen im Lager.

## Neunundzwanzigstes Rapitel.

Bergihaler. — Wandernde Banden von Bilben. — Anekdoten von den Scholchonies und Flackföpfen. — Ihre einsamen verftedten hütten. — Berggnomen. — Windfluß. — Mangel an Nahrung. — Aenderung des Weges. — Die Pilot-Anobs oder Letons. — Arm des Colorado. — Jagdlager.

hunt und seine Begleitung begaben sich am nächsten Morgen wieder auf den Marsch und folgten stets der westlichen Richtung, welche durch wilde, bergige und felsige Gegenden führte, wo sich aber zuweilen ein freundliches kleines grasreiches Thal, mit Wasserfällen, breiten glänzenden Bächen, Gruppen von Fichtenbäumen und einer Menge schöner Pflanzen zeigte, welche in voller Bluthe standen, obgleich das Wetter kalt mar. Diese schönen grünen Thalgründe, welche durch wildes Gebirg liefen und es sänftigten, waren für die gequälten Reissenden erfreulich und erquickend.

Bahrend sie im Laufe des Morgens durch einen Engpaß zogen, sahen sie eine kleine heerde Indianer, die so wild andsahen, wie die Scenerie umher und von den Felsen, ihrer Anzahl, Bewaffnung u. s. w. sich erft gestau versicherten, ebe sie hervorzukommen wagten. Sie

saßen theilweise auf rohgezäumten Pferden; die Zügel oder Halftern waren von Büffelleder und das eine Ende schleifte hinten auf der Erde nach. Man erfuhr, daß sie zu einer gemischten Schaar von Flachtöpfen und Schoschonies oder Schlangen gehörten, und da dieser Stämme mehrsach in unserem Berke erwähnt werden wird, wollen wir einige einleitende Einzelnheiten in Betreff ihrer geben.

Die Flachköpfe, von denen hier die Rede ist, dürfen nicht mit den gleichnamigen Wilden verwechselt werden, welche an den untern Gegenden des Kolumbia wohnen; auch drücken sie sich die Köpfe nicht platt, wie die andern. Sie bewohnen die Ufer eines Flusses auf der Westseite der Gebirge und werden als einfach, ehrlich und gastfrei geschildert. Wie alle Bölker solchen Charakters, sie mögen gestitigt oder wild sein, lassen sie sich leicht täuschen und hintergehen und werden vorzüglich von den grimmen Schwarzssüßen mishandelt, welche sie in ihren Dörfern beunruhigen, des Nachts ihre Pferde stehlen oder sie offen am hellen Tag wegführen, ohne Berfolgung oder Rache zu fürchten und zu erfahren.

Die Schoschonies find ein Zweig des einst so mächtigen Stammes der Schlangen, welche an den obern Gabeln des Missouri ein prachtvolles, von Bibern und Buffeln wimmelndes Jagdgebiet inne hatten. Ihr Jagdereiter wurde zuweilen von den Schwarzssüfen heimgessucht, aber die Schlangen kämpften tapfer um ihre Ges

biete und ein langer blutiger Kampf bestand unter wechselndem Glücke. Endlich trat die Hubson-Bay-Compagnie, welche ihren Handel im Binnenlande ausdehnte, in Berkehr mit den Schwarzfüßen, die ihr zunächst wohnten, und versah sie mit Feuergewehren. Die Schlangen, die zuweilen mit den Epaniern Handel trieben, bemührten sich, ähnliche Wassen zu erhalten; aber vergeblich. Die spanischen Kausseute hüteten sich weislich, sie so furchtbar zu bewassen. Die Schwarzfüße hatten jest einen großen Bortheil über sie und vertrieben die armen Schlangen bald aus ihrem Lieblings-Jagdgebiet, ihrem Lande des Ueberslusses und jagten sie von Ort zu Ort, die sie froh waren, in den wildesten und ödesten Schluchten des Felsengebirgs Jussucht zu sinden.

Aber auch hier sind sie den gelegentlichen Besuchen ihrer unversöhnlichen Feinde blosgestellt, so lange sie Pferde oder irgend eine Habe besigen, welche die Plünzberer reizt. Die Schlangen sind auf diese Weise ein zersprengtes, muthloses und armes Bolt geworden, das an einsamen Flüsen und Bergbächen wohnt und vorzüglich vom Fischfang lebt. Diejenigen von ihnen, welche Pferde haben und dann und wann der Jagd sich weihen, werden Schoschonies genannt; es gibt aber eine andere Klasse, welche die niedrigste und verachtetste ist und die Schuckers oder gewöhnlicher Diggers (Gräber) und Burzelesser heißen. Diese sind eine scheue, versteckte, einsame Rasse, welche in, den entlegensten Schluchten

des Gebirgs wohnen, wie Gnomen in Sohlen und Felskluften haufen und größtentheils von den Burgeln der Erde leben.

Zuweilen erblickt der Reisende, wenn er durch ein einsames Bergthal kömmt, einen noch blutenden Sirsch oder Buffel, der eben getödtet worden. Umsonst sieht er fich nach einem Jäger um; die ganze Landschaft ist leds und verlassen; endlich entdeckt er eine kleine Rauchsäule, die aus dem Geklüft und den Rigen der Felsen aussteigt und wenn er dahin emporklettert, sindet er eine arme versteckte Burzelgräber-Familie, ditternd, daß sie entdeckt worden.

Die Schoschonies aber, welche, wie bereits bemertt morden, noch "Dferde zu reifen und Baffen zu tragen" haben, find etwas kuhneren Muthes, und breiten fich in ihren Wanderungen weiter aus. Im Berbft, wenn ber Lachs aus den Fluffen verschwindet und der hunger fie ju qualen anfängt, magen fie fich fogar auf ihre alten Jagdgrunde hinab, um Buffel zu jagen. Bei diesen gefährlichen Zugen schließen fich ihnen gelegentlich die Rlachkorfe an; denn die Berfolgungen ber Schwarzfüße haben amifchen biefen ungludlichen und mighandelten Stämmen ein inniges Schutz und Trutbundnif veranlaßt. Obgleich fie aber ihre Rrafte vereinigt haben, fo ift boch ieber Schritt auf jenem ftrittigen Gebiete von Furcht und Bittern begleitet, und die außerfte Borficht wird angewandt; und ein indianischer Raufmann versichert und, er habe wenigstens fünfhundert von ihnen, bewaffnet und zum Kampfe gerüstet auf den Gipfeln der Höhen Bache halten sehen, während gegen fünfzig auf der Prairie jagten. Ihre Ausslüge sind kurz und hastig; sobald sie hinreichende Borrathe von Büsselssich für den Binter gesammelt und es zerhauen haben, bepacken sie ihre Pferde, verlassen die gefährlichen Jagdgründe und eilen in die Berge zurück, glücklich, wenn die schrecklichen Schwarzfüße nicht hinter ihnen herkleppern.

Einer solchen verbündeten Schaar von Schoschonies und Flackköpfen begegneten unsere Reisenden. Sie waren auf dem Wege zu einem Besuche bei den Arupanoes, einem Stamme, welcher die Ufer des Nebraska bewohnt. Sie waren so gut bewassnet, als es ihre knappen Mittel zuließen; von den Schoschonies hatten manche Schilder von Büffelfell, mit Federn und ledernen Franzen geschmückt; diese haben in ihren Augen Zauberkraft, da sie unter geheimnisvollen Zeremonien von ihren Beschwörern zubereitet werden.

Unfere Reisende blieben den ganzen Tag bei dieser wandernden Bande. Am Abend schlugen sie ihr Lager in einem Bergpaß, an dem Ufer eines Baches, der nach Norden sließt und sich in den Großhornsluß stürzt, neben einander auf. In der Nähe des Lagers fanden sie Stachelbeeren, Erdbeeren und Johannisbeeren in großer Menge. Der Paß war, wie man deutlich sah, ein Pfad für zahllose Büffelbeerden, obgleich man jest kein einzi-

ges diefer Thiere erblicte. Es gelang den Jagern, ein Glenn und mehrere ichwarzgeschwanzte Rebe gu todten.

Sie waren jest mitten in der zweiten Großhornkette und im Besten leuchtete ihnen ein anderes hohes mit Schnee gekröntes Gebirg entgegen. Fünfzehn Meilen Begs in westlicher Richtung brachte sie am folgenden Tag in eine Ebene, welche von diesen zwei Ketten eingeschlossen war und von Büsseln wimmelte. hier vereinigten sich die Schlangen und Flachköpfe mit den weißen Jägern zu einer glücklichen Jagd, welche das Lager bald mit Borräthen füllte.

Am Morgen des neunten Septembers schieden unsere Reisenden von ihren indianischen Freunden und setzen ihren Weg nach Westen allein fort. Ein Marsch von dreißig Meilen führte sie am Abend an die User eines reißenden schönen klaren Flusses, ungefähr hundert Schritte breit. Es ist dies die Nordgabel des Großhornslusses; er hat aber seinen eigenen Namen und heißt der Windsluß, weil er in der Winterzeit steten Winden ausgesetzt, die über seine User streichen und keinen Schnee dort liegen lassen. Dieser Wind soll von einem engen Schlund oder Trichter im Gedirge herrühren, durch welchen sich der Fluß zwischen senkrechten, gehauenen Felsblöden ähnlichen Abgründen herwälzt.

Diefer Fluß gibt diefem gangen Gebirgeland, bas aus brei gleichlaufenden Ketten besteht, die fechstig Mei-len lang und gegen gwangig ober funfundgwangig breit

sind, seinen Namen. Einer seiner Pies ift wahrscheinlich fünfzehntausend Juß über der Oberfläche des Meeres — einer der höchsten Sipfel des Felsengebirgs. Auf
diesen Bergen entspringt nicht nur der Großhornsluß,
sondern auch mehrere Quelkstusse des Yellowstone und
des Missouri auf der öftlichen, und des Kolumbia und
Kolorado auf der westlichen Abdachung; und so scheiden
sie die Quellen dieser mächtigen Gewässer.

Die fünf nächsten Tage sesten hunt und seine Gefährten ihren Weg an dem Windfluß eine Strecke von achtzig Weilen weit fort, nach seinen Windungen und der Natur der User häusig über ihn segend, und zuweilen über Klippen und Felshöhen wegkletternd. Das Land war im Allgemeinen baumlos; doch kamen sie durch kleine Wälder von Wermuthgebusch, welches acht bis zehn Fuß hoch war und gelegentlich als Brennzeug gebraucht wurde, auch trasen sie eine große Wenge wilden Flachses an.

Die Berge waren ohne Wild; sie bekamen zwei graue Baren zu Gesicht, konnten sich ihnen aber nicht auf Schusweite nahern. Die Vorrathe begannen daher knapp zu werden. Sie sahen zahlreiche Flüge der Orosselart, die gewöhnlich Rothdrossel genannt wird, so wie viele kleinere Zugvögel; im Allgemeinen waren die Hohen einsam und zeigten nur selten Spuren animalischen Lebens.

Am Abend des vierzehnten Septembers ichlugen fie ihr Lager an ben Gabeln des Wind : ober Großhorn.

fluffes auf. Der größte dieser Quellenfluffe tam aus der Rette der Windslußberge (Wind-River-mountains.)

Die Jager, welche auf diesem Theile des Beges der Befellichaft als Ruhrer bienten, hatten Sunt verfichert, wenn er dem Bindfluß folge und eine einzige Bergkette überschritte, murde er an die Quellen des Rolumbia Allein der große Mangel an Wild, welcher kommen. bereits in einem fehr veinlichen Grade gefühlt worden mar, und melder fie in den unfruchtbaren, oden Soben. welche por ihnen lagen, mit Sungerenoth bedrohte, zwang fie, eine andere Richtung einzuschlagen. Es murbe baber beichloffen, einen kleinen Kluß aufzusuchen, welcher, wie man ihnen berichtete, durch die benachbarten Berge in fühmeftlicher Richtung floß und an deffen gradreichen Ufern fie hoffen konnten, Buffel ju finden. Um drei Uhr des nächsten Morgens brachen sie daher auf und ichlugen einen betretenen indianischen Pfad ein, ber fich iener Gegend jumanbte, und fagten dem Bindfluffe Pebemohl.

Im Laufe diese Tages kamen fie auf eine Erhöhung, welche eine fast unbegrenzte Aussicht darbot. hier hielt einer ihrer Führer still und beutete, nachdem er die ausgedehnte Landschaft aufmerksam betrachtet hatte, auf drei Bergkupven, die von Schnee glänzten und wie 'er sagte, über einem Quellenfluß des Kolumbia emporstiegen. Diese Ruppen wurden von den Reisenden mit einem Jubel begrüßt, mit dem der Seemann nach einer langen gefahrvollen Reise einen Leuchtthurm am Meeresuser begrüßt. Es ist wahr, noch manche mühsame Meile lag zwischen ihnen und diesen Landmarken, denn wenn man ihre sichtbare Höhe und die ungemeine Durchsichtigzeit der Atmosphäre in Anschlag brachte, konnten sie nicht wiel weniger als hundert Meilen von ihr entsernt sein. Und selbst wenn sie sie erreicht hatten, blieben ihnen noch hunderte von Meilen, die sie zurücklegen mußten, ehe sie ihr Ziel erreichten. Au das vergaßen sie aber, als sie die ersten Landmarken des Kolumbia, des Flusses, welcher das Ziel der Reise war, erblichten. Diese bemerkenswerthen Piks sind manchen Reisenden unter dem Namen der Tetons (Brüste) bekannt; da sie viele Tage lang für Hunt leitende Punkte waren, gab er ihnen den Namen Pilot=Knods (Führer=Knorren).

Die Reisenden setzen ihren Weg nach Sudwesten vierzig Meilen lang durch ein so hochgelegenes Gebiet fort, daß auf den höchsten Punkten und an den nördlichen Abhängen Strecken mit Schnee zu sehen waren. Endlich erreichten sie den ersehnten Quellenfluß, den Gegenstand ihrer Sehnsucht, dessen Wasser nach Westen slossen. Es war wirklich ein Arm des Rolorado, welcher sich in den Golf von Ralisornien ergießt und von den Jägern den Namen des "Spanischen Flusses" erhalten, hat, weil die Indianer ihnen die Kunde gegeben hatten, an seinen untern Wassern wohnten Spanier.

Der Anblick diefes Fluffes und feiner Umgebungen

war für die muden und hungrigen Reisenden sehr erheiternd. Seine Ufer waren grün, und man sah in verschiedenen Richtungen gradreiche Thäler, in welchen Heerben von Buffeln ruhig weideten, dem Herzen der wilden Berge zulaufen. Eifrig und ruhig begaben sich die Jäger an das Waidwerk und kehrten bald mit Beute beladen zuruck.

In diesem Theile des Gebirgs fand hunt drei versschiedene Arten von Stachelbeeren; die gewöhnliche purpurne an einem niedrigen und sehr dornigen Busche; eine gelbe Art von vortrefflichem Geschmad und an einem ganz dornenfreien Stengel wachsend; und eine dunkelzrothe, mit dornigem Stengel und von der Größe und dem Geschmade der Bintertraube. Auch drei Johannisbeerarten fand er, die eine sehr groß, wohlschmeckend, von Purpurfarbe an einem acht bis neun Juß hohen Busche wachsend; die andere von gelber Farbe, von der Größe und dem Geschmade der großen rothen Johannisbeere, der Busch vier die fünf Fuß hoch; die dritte von schönem Hochroth, der Erdbeere an Süßigkeit ähnlich, doch etwas schaal schmeckend und an niedrigen Büschen wachsend.

Am siebenzehnten setzten sie ihre Reise den Fluß hinab fort und legten funfzehn Meilen in südwestlicher Richtung zurud. An dem Flusse fanden sie eine Menge Ganse und Enten, auch fand man Spuren von Bibern und Ottern; wirklich näherten sie sich jest Gegenden,

wo diese Thiere, diese großen Borwurfe des Pelzhandels, in Menge gefunden werden sollten. Sie schlugen für die Nacht ihr Lager dem Absturz eines Gebirgs im Besten gegenüber auf, welches wahrscheinlich die lette Kette des Felsengebirgs war.

Um folgenden Tage verließen fie den Sauptquellenfluß des Rolorado und folgten acht Deilen lang einer nordwestlichen Richtung; fie tamen an eines der Heineren in ihn fich ausmundenden Gemaffer, das fich aus der Tiefe der Berge heraus mand, und durch grunc Wiesen floß, die Seerden von Buffeln Beide boten. Da hier mahricheinlich die letten Buffel zu finden maren, lagerten fie fich an den grafigen Uferbanten des Fluffes und beschloffen, mehrere Tage mit Jagen hinzubringen, um fo viel Fleischvorrath zu fammeln, als fie brauchten, bis fie die Baffer des Kolumbia erreichten, mo fie Fifche genug für ihren Bedarf zu finden hofften. Auch war. nach dem rauben und unausgesetten Marfche eine fleine Raft für Menfchen und Pferde unerläßlich, denn fie hatten im Laufe der letten hitigen Tage zwei hundert feche. gig Meilen in wildem und größtentheils odem Gebirgs. land gurudaeleat.

## Dreißigftes Rapitel.

Sin reichversehenes Jagblager. — Schoschonie: Jäger. — Sobact's Fluß. — Mad-River. — Lager bei den Pilor Anobs. — Sine Berathung. — Borbercitungen zu einer gefährlichen Reise.

Hunt und seine Gefährten hatten fünf Tage auf den frischgrünen, von dem klaren kleinen Bergstrom bewässerten Auen hingebracht. Die Jäger richteten unter den Buffeln eine große Verheerung an und brachten eine Menge Fleisch in das Lager. Die "Boyageurs" waren emsig an den Feuern beschäftigt, brieten und schmorten sur die Bedürfnisse des Augenblicks oder dörrten Vorräthe für die Reise; die ihrer Bürden leeren Packpferde wälzten sich in dem hohen Grase oder weideten frei auf den duftigen Wiesen; die aus dem Geleite, deren Dienste nicht in Anspruch genommen wurden, gaben sich der Ueppigkeit vollkommener Ruhe hin, und das Lager bot ein Gemälde wilder Lust und Schmauserei, gemischter Geschäftigkeit und Ruhe, wie es einen Halt in einem schönen Jagdgrund charakterisert.

Einige der Leute fließen auf einem ihrer Ausflugen auf eine kleine Schaar Indianer, welche augenblicklich in

großer Berwirrung und Bestürzung stüchteten. Sie kehrten mit dieser Nachricht sogleich in das Lager zuruck, worauf hunt und vier Andere sich auf ihre Pferde schwangen und forteilten, um zu recognosciren. Nachsdem sie über acht Meilen geritten waren, bot sich eine wilde Bergscene ihren Blicken dar. Ein einsames wildes Thal, von rauhen höhen umgeben, zog sich vor ihnen hin. Eine heerde Büssel galloppirte toll durch dasselbe dahin, von einer Horde wilder, mit Bogen und Pfeilen bewassneter Reiter in vollem Laufe verfolgt.

Hunt's und seiner Gefährten Erscheinung machte der Jagd plöglich ein Ende; die Buffel trabten in der einen Richtung davon, während die Indianer ihre Pferde nach der andern wendeten und so schnell davon jagten, als ihre Pferde laufen konnten. Hunt folgte ihnen. Die Hepe war scharf, dauerte aber nicht lange. Zwei junge Indianer, die ziemlich schlecht beritten waren, wurden bald eingeholt. Sie waren in ungemessener Angst und hielten sich augenscheinlich für verloren. Durch freundliche Behandlung wich ihre Kurcht allgemach, aber fortwährend betrachteten sie die Fremden mit Schrecken und Staunen, denn sie sahen zum ersten Male in ihrem Leben weiße Männer.

Sie gehörten zu einer Schaar Schlangen, welche auf ihrem Serbstausflug über bie Gebirge gekommen waren, um fich für den Binter mit Buffelfleisch zu versehen. Als fie fich von hunt's und seiner Gefährten friedfertigen

Absichten überzeugt hatten, führten sie sie gern in ihr Lager. Es war in einem engen Thale, an dem Rande eines Baches aufgeschlagen. Die Zelte waren von bereiteten häuten; manche von ihnen waren gräßlich bemalt; die Pferde weideten rundum.

Die Annäherung unferer Gesellschaft verbreitete augenblickliche Berwirrung in dem Lager, denn diese armen Indianer waren ihrer grausamen Feinde wegen stets auf dem Ausguck. Kaum aber hatten sie die Kleibung und Gestatsfarbe ihrer Besucher erkannt, so verwandelte sich ihre Angst in Freude; denn Manche von ihnen hatten schon mit weißen Männern verkehrt und wußten, daß sie wohlmeinend waren und eine Menge Sachen von ungemeinem Berthe hatten. Sie hießen sie daher willkommen, führten sie in ihre Zelte, setzen ihnen zu essen vor und bewirtheten sie so gut sie konnten.

Sie hatten eine glückliche Jagd gehabt und ihr Lager war voll zerlegten Buffelfteisches, — die auserlesensten und fettesten Stücke. Hunt machte Einkäuse bei ihnen, so daß er mit dem, was seine eigenen Jäger erlegt, genug hatte, um alle Pferde, die ausgenommen, welche für die Theilhaber und die Squaws Pierre Dorion's bestimmt waren, zu bepacken. Auch fand er einige Bibergele in ihrem Lager, welche er reichlich bezahlte, um sie zu vermögen, auf mehr Jagd zu machen; er theilte ihnen mit, daß ein Theil seiner Gesellschaft fortan in den Bergen zu wohnen und mit den eingebornen Jägern um

Pelzwerk ju handeln beabsichtige. Die armen Schlangen begriffen bald, welche Bortheile sich ihnen boten, und versprachen, sich zu bemühen, eine Menge Biberfelle für kunftigen Austausch bereit zu halten.

Hunt sah sich nun mit Vorräthen hinreichend verschen und brach am vier und zwanzigsten September das Lager ab, um seine Reise nach Westen fortzusegen. Ein fünfzehn Meilen langer Warsch über einen Bergkamm führte sie zu einem ungefähr fünfzehn Juß breiten Bach, den Hoback, einer ihrer Führer, welcher, als er in Henry's Diensten gewesen, in dieser Gegend getrappt hatte, für einen der Quellenbäche des Kolumbia erkannte. Die Veisenden begrüßten ihn mit Entzücken — er war ja das erste Wasser, welches sie, ihrem Bestimmungsorte entgegensließend, vorsanden. Sie solgten seinen Usern zwei Tage lang, während denen er, durch den Jussus vieler Quellen und Bäche, zu einem kleinen Flusse anschwoll.

Da dieses Bergkind sich an Felsen und Abgründen hinschlängelte, sahen sie sich häusig genöthigt, überzusetzen und sein Lauf war so reißend, daß die Leute oft in Gefahr waren, fortgerissen zu werden. Manchmal rückten die Ufer so nahe an den Fluß, daß sie die wilden, steilen Felsvorsprünge auf und nieder klettern, oder an dem Fuß derselben hin ziehen mußten, wo kaum Fuß breit Raum war. Bet einigen dieser Pässe thaten ihre Pferde gefährliche Fälle. Eines derselben rollte mit

feiner Laft fast zweihundert Fuß bergab in den Bluß; es murbe aber gerettet.

Endlich traten sie aus diesen staunenswerthen Bergpassen und sesten ihre Reise mehrere Meilen, die User
des Hoback-Flusses entlang, durch eines der rauhen Bergthäler fort. Ein Fluß von mächtigerem Wasser und reissenderem Lause vereinigte sich hier mit ihm und verbunden braus'ten sie in einer ungestümen Strömung durch
das Thal. Dieser wilde Ungestüm und das reisende
Toben war Beranlassung, daß der Fluß den Namen
Mad-River (der tolle Fluß) erhielt. Bei der Bereinigung dieser Sewässer schlugen unsere Reisenden ihr Lager auf.

Gin wichtiger Punkt auf ihrer muhfeligen Reise war nun erreicht — wenige Meilen von ihrem Lager stiegen die drei beschneiten Bergkuppen, die Tetons oder Pilot-Knobs, diese großen Landmarken des Kolumbia, empor, welche ihnen in dieser Gebirgswildniß die Richtung angegeben hatten, der sie folgen mußten. Zu ihren Kußen braus te die wilde Fluth des Mad-River dahin, ein Wasser, das die Beschiffung mit Kanoes zuließ, und auf welchem man vielleicht die zu dem Hauptarm des Kolumbia hinab steuern konnte.

Die Ranadischen "Boyageurs" frohlocten bei dem Gedanken, nun wieder auf ihrem Elemente fich zu bewegen, ihre Pferde gegen Ranoes zu vertauschen und auf bem Schoose bes Fluffes hinab zu gleiten, ftatt, felige

Berggründe zu überklettern. Auch Andere von der Gesellschaft, die mit dieser Art zu reisen unbekannt waren, glaubten, ihre Mühseligkeiten und Nöthen seien nun ihrem Ende nahe. Sie hatten die Hauptschwierigkeiten dieser großen Felsenbarre besiegt und schmeichelten sich nun mit der Hoffnung, den übrigen Theil ihrer Reise bequem thalab zurück zu legen. Kaum träumten sie von den Anstrengungen und Gefahren zu Land und wu Wasser, welche sie in der furchtbaren Wildnis noch zu bestehen hatten, die zwischen ihnen und den Gestaden des stillen Meeres lag.

## Ginundbreißigstes Rapitel.

Berathung, ob die Reife ju Land ober ju Baffer fortzuseten. — Anftalten jum Bau von Booten. — Gin Streifjug. — Trapper werben abgesendet. — Zwei Schlangen Besuche. — Ihre Nachrichten hinsichtlich des Tluffes. — Der Streifjug befätigt sie. — Der Mad River wird aufgegeben. — Unkunft zu henry's Fort. — Robinson, hoback und Rirner's Biberfang, Reise. — Müller entschließt sich, sie zu begleiten. — Ihre Aubreise.

An den Ufern des Mad-River hielt Hunt eine Berathung mit den übrigen Theilhabern in Bezug auf ihre Beiterreise. Die wilde, ungestüme Strömung dieses Flusses ließ Hunt zweiseln, ob sich weiter thalab nicht Hindernisse ergeben möchten, welche die Beschiffung nicht nur langsam und gefährlich, sondern ganz unmöglich machten. Die Jäger, welche als Führer gedient hatten, wußten nichts von der Natur des Flusses tieser unten; welche Felsen, Sandbänke und Stromschnellen seinen Lauf hemmten, und durch welche Berge und Deden er sich Bahn bräche. Sollten sie demnach ihren Pferden entsagen, sich in gebrechlichen Barken auf diesen wilden, unsichern und unbekannten Fluß wagen, oder sollten sie ihre Reise auf 60. — 62.

muhfeligeren und langwierigeren, aber vielleicht ficherern Wegen zu Land fortseben?

Man sprach sich, wie wohl zu erwarten stand, fast einstimmig für die Fahrt zu Wasser aus; denn wenn der Mensch in schwierigen Lagen ist, glaubt er stets, der Bechsel müsse zu Besterem führen. Die Schwierigkeit war jett, hinreichend starkes Holz für den Bau von Kanoes zu sinden, da die Bäume in diesen hohen Gebirgsgegenden vorzüglich aus einer verkrüppelten Art Fichten, Eedern, Espen, Beisdorn und Sveierling und einer kleinen Art Baumwollen-Baum mit einem Blatte, dem der Beide ähnlich, bestanden. Es gab eine große Tannenart hier, sie war aber so knorrig, daß das Beil beim Behauen derselben stets gefährdet war. Nach langem Suchen fand man etwas weiter am Flusse hinab eine Holzart von hinreichender Größe, worauf man das Lager in die Nachbarschaft verlegte.

Die Leute wurden nun angewiesen, Bäume zu fällen, und die Berge hallten von dem ungewohnten Schalle ihrer Aerte wider. Während man sich auf diese Weise zu der Reise flußabwärts vorbereitete, gab Hunt, welcher die Möglichkeit einer solchen Reise immer noch bezweifelte, John Reed, dem Kommis, John Dan, dem Jäger, und Pierre Dorion, dem Dolmetscher, den Auftrag, mehrere Tagreisen den Fluß hinab zu gehen, und über den Lauf und die Beschaffenheit desselben Nachricht zu geben.

Als fie fort waren, wendete hunt feine Gedanten

einem andern Gegenstande von Wichtigkeit zu. Er war jest an die Quellwasser des Kolumbia gekommen, hatte also einem der Hauptpunkte erreicht, die Aftor's Unternehmen umfaßte. Diese obern Gewässer standen im Ruse, eine Wenge Biber zu hegen, und waren bisher von weißen Trappers noch unbeheligt geblieben. Die zahlreichen Spuren von Bibern, auf die man während dem Guchennach Schiffsbau. Holz gestoßen war, bewiesen hinreichend, daß man in der Nähe eines guten "Trapp-Grundes" war. Hier war also der geeignete Ort, den beherzten Bibersängern die Zügel schießen zu lassen, wie sie von indianischen Kausseuten oft in dem Herzen der Wildnis ausgesendet werden, um ihrem Beruse zu obliegen.

Die für dieses Geschäft erwählten Männer waren Mexander Carson, Louis St. Michel, Pierre Detapé und Pierre Delaunap. Die Trapper ziehen gewöhnlich zwei und zwei, damit sie sich bei ihren einsamen und gefährlichen Beschäftigungen gegenseitig beistehen und helsen können. So bildeten Carson und St. Michel ein Paar, Detapé und Delaunap ein zweites. Sie waren mit Fallen, Wanfen, Munition, Pferden und jedem andern Ersordernis versehen und sollten an dem obern Theile des Mad-River und an den benachbarten Gebirgswassern trappen. Dies würde sie einige Wonate beschäftigen und wenn sie eine hinreichende Wenge Pelzwerke zusammen gebracht, sollten sie sie auf ihre Pferde paden und in möglicher Eile an die Mündung des Kolumbiassusses

ju einem dazwischen liegenden Poften kommen , den die Gesellschaft unterdeffen errichtet batte.

Starten herzens und heitern Antliges nahmen fie Abschied von ihren Rameraden, um ihren verschiedenen Pfaden zu folgen, obgleich dergleichen einsames Kreuzen in einer öden, feindlichen Wildniß für den Uneingeweihten eben so viel ift, wie inmitten des Meeres sich ein Schiffsboot den Wellen blos gegeben zu sehen.

Bon den Gefahren, welche des einsamen Trappers harren, wird der Leser einen hinreichenden Beweis erhalten, wenn er in einem spätern Kapitel dieses Buches die schweren Miggeschicke dieser armen Männer während ihren wilden Wanderungen erfahren wird.

Die Trapper waren noch nicht lange abgegangen, als zwei Schlangen-Indianer in das Lager kamen. Als sie sahen, daß die Fremden sich Kanoes bauten, schüttelten sie die Köpfe und gaben ihnen zu verstehen, der Fluß sei nicht schiffbar. Ein Theil der Gesellschaft, welcher auf das Einschiffen hartnäckig versessen war, machte sich über diese Nachrichten lustig; die Abtheilung aber, welche slußadwärts gegangen war und nach mehrtägiger Abwesenheit zurücksehrte, bestätigte die Aussagen der Indianer. Zwei Tage lang hatten sie sich unter großen Schwierigkeiten am Ufer gehalten; sie fanden den Fluß schmal, häusig sich windend, stürmisch in ein felsiges Bett eingeengt, mit vielen Schnellen, und dann und wann von steilen Klippen überhangen. Bon dem Gipsel eines solchen

Rlippenabhangs hatten sie seinen stürmischen Lauf durch das Herz des Gebirgs und die überhängenden Felsen und Rlippen, auf eine beträchtliche Entfernung hinab, in der Bogelperspektive gesehen. Diese Aussicht lehrte sie, daß es vergeblich wäre, seinem Laufe weiter, zu Wasser oder zu Land, zu folgen, und sie gaben alle fernere Nachforschung auf.

Diese übereinstimmenden Nachrichten bestimmten hunt, den Mad-River zu verlassen, und einen schissbarern Fluß aufzusuchen. Alle seine Gefährten stimmten diesem Entschlusse bei, Müller ausgenommen, welcher der Anstrengung des Reisens zu Lande müde war, und für alsbaldiges Einschiffen auf alle Gefahr hin stimmte. Schon seit einiger Zeit befand sich dieser herr in einem düstern, reizbaren Gemüthszustande, da er mit einem körperlichen Leiden behaftet war, welches das Reisen zu Pferd für ihn sehr beschwerlich machte; überdies war er unzufrieden, daß er einen kleineren Antheil an der Expedition hatte, als seine Gefährten. Seine unbegründeten Einwürfe gegen eine sernere Reise zu Land wurden überstimmt, und der Zug schickte sich zum Ausstruche an.

Robinson, Hoback und Rirner, die drei Jäger, welche bisher als Führer in dem Gebirge gedient hatten, traten nun auf und riethen Hunt, sich dem Posten zuzuwensden, welchen Henry, das Mitglied der Missouri-Pelzhandelsgesellschaft, in dem verstoffenen Jahre errichtet hatte. Sie waren bei henry gewesen, und so weit sie nach den

Landmarken in der Umgegend schließen konnten, war der Posten nicht mehr sehr fern. Sie waren der Ankat, es könne nur eine einzige Bergkette zwischen ihnen liegen und diese müßte ohne große Schwierigkeit zu überschreizten sein. Henry's Posten, oder Fort, sagten sie, läge an einem oberen Arm des Kolumbia, auf welchem sie ohne Zweisel in Kanoes leicht thalab schiffen könnten.

Als man die zwei Schlangen-Indianer über die Sache befragte, zeigten sie eine vollkommene Bekanntsschaft mit der Lage des Postens und erboten sich mit großer Heiterkeit, sie zu dem Orte zu geleiten. Das Ancrdieten wurde zum großen Misvergnügen Müller's angenommen, der hartnäckig darauf zu bestehen schien, den Gefahren des Mad-River zu troßen.

Das Wetter war seit einigen Tagen stürmisch gewesen; es hatte geregnet und gehagelt. Das Felsengebirg wird von wilden Bestwinden heimgesucht; sie kommen zuweilen in Stößen oder Strömungen, brechen sich durch die Wälder mehrere Ruthen breite Bahn und wirbeln Stämme und Neste in weite Entsernung fort. Der letzte Sturm legte sich am dritten Oktober; die umliegenden Höhen waren mit Schnee bedeckt, denn während es in den Thälern regnete, war auf den Berghöhen Schnee gefallen.

Am vierten Oktober brachen fie das Lager ab und festen über den Fluß, wo das Waffer den Pferden bis ju den Gurten ging. Nachdem fie vier Meilen zuruck-

gelegt hatten, lagerten sie sich am Juse des Gebirgs, wie sie hofften, das lette, das sie zu überschreiten hatten. Sie brauchten noch vier Tage, um über dieses Gebirg zu kommen; der Beg führte sie durch mehrere Genen, die von schönen kleinen, in den Mad-Aiver sich ergiessenden Bächen bewässert waren. In der Nähe eines ihrer Lager fanden sie eine heiße Quelle, der stets eine Bolke von Dampf entquost. Diese Hochebenen, welche dem Gebirgskand einen eigenthümlichen Charakter geben, werden von großen heerden von Antilopen besucht, die flüchtig sind, wie der Wind.

Am; achten Oktober kamen sie, nach einem kalten Wintertage, mit Windstößen aus Besten und Schneegestöber, zu dem ersehnten Posten Henry's. hier hatte er festen Fuß gefaßt, nachdem die Feindseligkeiten der Schwarzstüße ihn gezwungen hatten, die Quellenstüsse des Wissouri zu verlassen. Der Posten war jedoch leer, denn henry hatte ihn im Laufe des letzen Frühjahrs verlassen und war, wie man später erfuhr, in dem Arikaras Dorfe an dem Missouri, einige Zeit nach der Abreise Hunt's und seiner Sefährten mit Lifa zusammengetrossen.

Die muden Reisenden nahmen eilig Befig von den verlassenen Blockhäusern, welche den Posten ausmachten, und die am Ufer eines gegen hundert Schritte breiten Flüschens lagen, auf welchem sie sich einzuschiffen beab- fichtigten. Da es in der Umgegend eine Menge passen- bes holz gab, ging hunt angenblicklich daran, Ranoes

bauen zu lassen. Da er seine Pferde und sein Zeug hier lassen mußte, beschloß er, hier einen Handelsposten zu errichten, wohin sich die Trapper und Jäger, die man in der Gegend vertheilen mußte, begeben könnten; und wo die Kausseute auf ihrem Wege über das Gebirg zu und von der Niederlassung an der Mündung des Kolumbia einen Rastort fänden.

Er theilte den zwei Schlangen. Indianern seinen Entschluß mit und bewog sie, in der Gegend zu bleiben und für die Pferde zu sorgen, dis die weißen Männer wieder kämen; er versprach, sie für ihre Treue reichlich zu belohnen. Es mag ein verzweiselter Entschluß scheinen, sich der Treue und Ehrlichkeit von zwei solchen Landstreichern anzuvertrauen; da die Pferde aber auf jeden Kall aufgegeben werden mußten und sonst das Eigenthum der ersten Streisshorde wurden, welche auf sie stießen, bot sich hier doch eine Möglichkeit dar, sie wieder zu bekommen.

hier schickte sich eine andere Abtheilung von Jägern an, sich von dem Juge zu trennen, um Biber zu trappen. Drei von diesen waren bereits in der Gegend gewesen, benn es waren der alte Robinson, hobact und Rirner, welche henry über die Gebirge begleitet hatten, und welche hunt auf ihrem Wege nach Kentucky mitgenommen. Der Uebereinkunft zufolge wurden sie mit Pferden, Fallen, Munition und allem zu ihrem Unternehmen Erforderlichen versehen und sollten alle von ihnen gesam-

melten Pelzwerke entweder zu diesem Sandelspossen oder in die Niederlassung an der Mündung des Kolumbia bringen. Ein anderer Jäger, Namens Caß, gesellte sich ihnen als Reisegefährte zu. Auf diese Weise vertheilen die Pelzhandelsgesellschaften kleine Saufen von Jägern und Trappern in der Wildniß, welche sich wie Kraniche und Rohrdommeln an den einsamen Flüssen dieser Deden umhertreiben.

Robinson, der Kentuckier, der Beteran aus dem "blutigen Lande", welcher, wie bereits mitgetheilt wurde, in seiner Jugend von den Indianern skapirt worden war, stand an der Spitze der kleinen Schaar. Als sie im Begriffe waren, abzureisen, rief Müller die Theilhaber zusammen, entsagte seinem Antheil an der Geselzschaft und erklärte, er beabsichtige, sich den eben abziechenden Trappern anzuschließen.

Dieser Entschluß mußte alle in das größte Erstaunen sein, denn Müller war ein Mann von Erziehuug und gebildeten Sitten und wenig für das rauhe Leben eines Jägers, geschaffen. Uebrigens war der unsichere und unbedeutende Gewinn, den ein solches Leben abwarf, weit unter dem, was ein Mann erwarten konnte, der einen Antheil an dem ganzen Unternehmen hatte. Hunt vorzüglich war durch diesen Entschluß beunruhigt und gequält, da Müller in Folge seines Rathes und seinslusses der Gesellschaft beigetreten war. Er gab sich daher alle Rühe, ihm von diesem übereilten Entschluß

abzurathen, indem er ihm dessen Raschheit und die Müheseligkeiten und Gefahren vorstellte, benen er sich aussehen würde. Er lag ihm dringend an, obgleich er mit
dem Unternehmen nicht zufrieden sein möchte, die Reise
in ihrer Gesellschaft fortzusehen, bis sie die Mündung
des Kolumbiassusses erreicht hätten. Dort würden sie zu
der Erpedition gesangen, welche zur See abgegangen,
und wenn er sich noch geneigt fühlte, das Unternehmen
aufzugeben, machte er, hunt, sich verbindlich, dafür zu
sorgen, daß er in einem der Schiffe, welche der Gesellschaft gehörten, seine Rücksehr bewerkstelligen könne.

Auf all das antwortete Muller schroff, es sei vergeblich, mit ihm zu verhandeln; sein Entschluß sei gefaßt.
Sie möchten ihn mit dem Nöthigen versehen oder nicht,
wie es ihnen beliebe; aber er habe sich fest vorgenommen,
der Gesellschaft Balet zu sagen und mit den Trappern
aufzubrechen. Bei diesen Worten verließ er die Theilhaber rasch und brach jede fernere Unterhandlung ab.

So sehr dieses wunderliche Betragen die Theilhaber qualte und beunruhigte, so sahen sie doch, daß es umstonst sei, noch mehr Borstellungen zu machen. Ran wandte alle Aufmerkamkeit an, um ihn für sein halsstarriges Unternehmen auszurüften. Ran gab ihm vier Pferde und alles, was er sonst verlangte. Die zwei Schlangen übernahmen es, ihn und seine Sefährten zu einem Lager ihres Stammes weiter unten im Sebirg zu führen, wo sie Auskunft hinsichtlich der besten Trappgrunde

finden konnten. Wenn die Schlangen diesen Auftrag vollzogen, sollten fie nach Fort Henry, wie der neue Handelsposten benannt worden, zuruckehren und die Beforgung der Pferde übernehmen, welche die Gesells, schaft hier zurucklassen wurde. Nachdem die Jäger beritten gemacht waren, belief sich die Bahl der Pferde noch auf siebenundssehig.

Als all dies geordnet, brach Müller am zehnten Oktober mit seinen Gefährten, unter der Leitung der zwei Schlangen auf, und tief betrübte es die Freunde dieses herrn, zu sehen, wie er sich so unbedachtsam in das wilde Leben hineinstürzte. Wie es ihm und seinen Gefährten in der Wildniß erging, und wie die Schlangen dem Bertrauen, welches man hinsichtlich der Pferde auf sie sehte, entsprachen, wird im Laufe dieser vielfach abschweisenden Mittheilungen sich herausstellen.

## Zweiunddreißigftes Rapitel.

Schmale Roft. — Sin bettelnder Schlangen Indianer. — Sinichiffung auf henry Riber. — Freude der Bopageurs. — Ankunft am Snake Riber. — Schnenen und Brandungen. — Anfang der Unfälle. — Schlangen, Lager. — Unterredung mit einem Wilben. — Sin zweites Unglück. — Verluft eines Bootsmannes. — Caldron Linn.

Bahrend man die Kanoes herrichtete, durchstreisten die Jäger die Umgegend, aber ohne vielen Erfolg. Man sah in allen Richtungen Spuren von Büsseln, aber sie waren nicht aus neuerer Zeit. Die Elenn, deren man weniger sah, waren ungemein wild und scheu; man konnte nur zwei schießen. Auch Antilopen kamen den Jägern zu Gesicht; sie waren aber zu scheu und zu flüchtig, um sich ihnen zu nähern. Jede Nacht wurden einige Biber gefangen, eben so eine kleine Art Lachsforellen, so daß das Lager vorzüglich von gedörrtem Büsselssich leben mußte.

Am vierzehnten Oktober erschien ein armer, halb nackter Schlangen : Indianer, aus jener unglücklichen Kafte ber Schuders oder Graber in dem Lager. Er kam aus irgend einem Schlupfwinkel in den Klippen und Klüften und bot ein Bild jenes hungernden Elends dar, welches

nicht selten das Loos dieser armen Flüchtlinge in den Gebirgen ist. Nachdem man ihm etwas gegeben hatte, um damit seinen Hunger zu stillen, entfernte er sich, kam aber nach einem oder zwei Tagen wieder und brachte seinen Sohn mit, einen unglücklichen Knaben, der noch nachter und elender aussah, als der Bater selbst. Man gab beiden zu essen; wie hungrige Hunde trieben sie sich im Lager herum und suchten etwas, das sie verschlingen könnten; als sie die Füße und Eingeweide einiger Biber, die da herumlagen, aufgelesen, eilten sie damit fort zu ihrer Höhle in den Felsen.

Am achtzehnten Oktober waren fünfgehn Kanoes fertig und am folgenden Tag schiffte fich die Geseuschaft mit ihren Effekten ein; ihre Pferde ließen sie grasend an den Uferbanken zurud und verkießen sich hinschtlich ihrer Wiederhabhaftwerdung auf die Ehrlichkeit der zwei Schlangen und auf ein glüdliches Ungefähr.

Die Strömung trug sie in raschem Fluge thalab; der leichte Geist der kanadischen Bopageurs, welcher zu Land dann und wann die Flügel gesenkt hatte, hob sich wieder zu seiner gewohnten Lebendigkeit, als sie sich ihrem natürlichen Elemente zurückgegeben sahen. Sie handhabten die Ruder mit ihrer gewohnten Geschicklichert und ließen zum ersten Male diese Berge von ihren Lieblings - Schifferliedchen widerhallen.

Im Laufe bes Tages tam bies kleine Geschwader an den Busammenfluß des henryflusses und des Mad-

River, welche, so vereinigt, ein schönes Baffer von heller, erbsengruner Farbe bildeten, welches für Boote jeder Größe schiffbar war und das, von dem Bereigungspunkte an, den Namen Snake-River (Schlangenfluß) annahm, — ein Baffer, das für unsere Reisende der Schauplat vieler Unfälle werden sollte.

Die Ufer waren da und dort mit Weidenbuschen und kleinen Baumwollenbäumen\*) gesäumt. Das Wetter war kalt und es schneite den ganzen Tag und große Flüge von Enten und Gänsen, die in dem Wasser Nahrung suchten oder durch die Luft segelten, deuteten an, daß der Winter zur Hand war. Dennoch waren die Herzen der Reisenden leicht, und wie sie den kleinen Fluß hinab gleiteten, schmeichelten sie sich mit der Hossung, den Kolumbia bald zu erreichen. Nachdem sie dreisig Reilen in südlicher Richtung zurückgelegt hatten, lagerten sie sich für die Nacht in einer Gegend, welche einige Wachsamkeit in Anspruch nahm, da man in dem Dickicht frische Spuren von grauen Bären fand.

Am nächsten Tage nahm der Fluß an Breite und Schönheit zu; er floß in gleicher Linie mit einer Kette von Bergen zur Linken, welche zuweilen in seinen hellgrunen Bassern sich schön zurückpiegelten. In der Ferne sah man noch die drei schneebekleideten Ruppen der Pilot-Knobs oder Tetons sich erheben. Nachdem man zwanzig

a) Gine Vappelart.

Reilen auf dem raichen, aber ruhigen Baffer binabaefahren, begann die Strömung zu ichaumen und zu braufen und den milden ungeftumen Charakter anzunehmen. welcher den Klussen westlich von dem Kelsengebirg eigenthumlich ift. In der That find die Fluffe, welche von Diesem Gebirge dem ftillen Meere guftromen, wefentlich von denen verschieden, welche die großen Brairien auf feiner öftlichen Abbachung durchschneiden. Die letteren find, obgleich zuweilen ungestumm, gewöhnlich ohne hemmniffe und leicht zu beschiffen; die Aluffe im Beften bes Gebirgs aber fallen fteiler und heftiger thalab und find reich an Bafferfällen und Stromschnellen. Der letteren gab es in dem Theile bes Tluffes, welchen unfere Rcifenden jest erreicht hatten, eine Menge. 3mei Ranoes überschlugen in der Brandung; die Bootsleute murben gerettet, aber ein großer Theil der Fracht ging verloren oder murde beschädigt, und eines der Ranoes trieb den Alug hinab und zerschellte an den Kelfen.

Am folgenden Tag, den einundzwanzigsten Oktober, waren sie noch nicht weit gekommen, als sie eine gefährliche Enge erreichten, wo der Fluß auf fast eine halbe Meile zwischen senkrechten Felsen eingeengt war, die ihm nur einen Raum von zwanzig Schritten in der Breite ließen und seine Sewalt vermehrten. Hier waren sie genöthigt, die Kanoes von dem steilen Ufer sorgfältig an einem Tau hinad zu lassen. Dies nahm einen großen Thei des Tages hin; und als sie sich wieder eingeschifft hatten,

wurden fie abermals von Schnellen aufgehalten, wo fie ihre Ranoes ausladen und fie und ihre Befrachtung eine Strede zu Land tragen mußten.

An folden Stellen, welche Tragstellen (portages) genannt werden, zeigen die kanadischen Reisenden ihre ganze Tüchtigkeit und Brauchbarkeit; sie tragen schwere Lasten, sie arbeiten sich hin und her auf dem Basser und auf dem Land, über Felsen und Abgründe, durch Busch und Dorn, nicht nur ohne das geringste Murren, sondern mit der größten Heiterkeit und Munterkeit, scherzend und lachend und Strophen aus ihren französischen Lieden trällernd.

Die Munterkeit der Gesellschaft, welche Anfangs, als die Wasserreise mit der Landreise wechselte, sich so lebhaft geäußert hatte, erlitt jest einen bedeutenden Stoß. Alles vor ihnen war in Ungewisheit gehüllt. Sie wußten nichts von dem Flusse, auf welchem sie entlang suhren. Er war nie vorher von weißen Männern beschifft worden und sie fanden nirgends Indianer, welche ihnen Kunde über ihn geben konnten. Er floß fortwährend durch eine weite Wildniß stiller, und wie es schien, undewohnter Berge, ohne eines Wilden Wigwam an seinen Ufern, oder ein Kanoe auf seinen Wassern. Die Schwiesrigkeiten und Gefahren, welche sie bereits erfahren, liessen sie andere fürchten, welche vielleicht ihr Fortschreiten hemmten.

Bie fie jedoch dabin gleiteten, erwachten Muth und

hoffnung wieder in ihnen. Die Stromung blieb fortmabrend fart, fie mar aber ftetig, und obgleich fie auf viele Schnellen fliegen, fo mar keine von ihnen folimm. Stets faben fie Berge in verschiedenen Richtungen, aber der rasche Kluß glitt zuweilen durch Prairien und war mit Pleinen Baumwollenbäumen und Beiden begrängt. Diese Prairien werden in gewissen Jahreszeiten von mandernden Seerden weitherziehender Buffel besucht, beren Spuren, obaleich nicht frifch, häufig zu feben maren. Auch fanden fie hier die Stachelbirne oder indianische Reige, eine Pflanze, welche ein füdlicheres Klima liebt. Auf dem Lande maren große Rluge Melftern und amerifanifder Rothfehlden; game Schaaren Enten und Ganfe schwammen in dem Fluffe oder schwangen sich bei der Annaherung der Ranoes in langen Reihen durch die Luft: mahrend die häufigen Baue der arbeitsamen und rubeliebenden Biber zeigten, daß die Ginsamkeit diefes Gemäffere felten, felbft von den allhinziehenden Bilben nicht gestört murbe.

Sie hatten nun, von Fort henry an, fast zweihunbertachtzig Meilen hinter sich, und noch hatten sie kein
menschliches Besen, keine menschliche Bohnung gesehen;
eine wilde, ode Bufte breitete sich zu beiden Seiten des
Flusses aus, und keine Spur animalischen Lebens war zu
entbecken.

Am vierundzwanzigsten Ottober wurden sie endlich durch den Anblick einiger Bilben Belte erfreut und eil:

ten an das Land zu kommen und sie zu besuchen, denn sie sehnten sich nach Kunde, die sie auf ihrem Wege leizten könnte. Die Wilden flüchteten jedoch bei ihrer Annäsherung in Schrecken und Bestürzung. Es ergab sich, daß es eine Horde wandernder Schoschonies war. In ihren Zelten fanden sie eine große Menge kleiner Fische, ungefähr zwei Zoll lang, so wie Wurzeln und Samen oder Körner, die sie dörrten und als Wintervorräthe bewahrzten. Kein Geräthe irgend einer Art war bei ihnen zu sinden, doch hatten sie schön gearbeitete Bogen und Pfeile; jene waren von Kichten= oder Sedernholz, die letzteren von dem Holz der Kosenbüsche und anderer gebogener Pflanzen, die aber sorgfältig sade gemacht und an der Spize mit einem Stein von bouteillengrüner Farbe versehen worden.

Unsere Reisenden fanden auch Fahrzeuge von Beisen und Gras hier, die so dicht verwoben waren, daß kein Wasser durch konnte, und ein langes Garn, das, wie die gewöhnlichen Netze, aus den Fasern des wilden Flachses oder von Nesseln zierlich gestrickt war. Die bescheidenen Habseligkeiten der armen Wilden wurden von ihren Besuchern unberührt gelassen, und einige kleine Artikel nebst einem oder zwei Messern, die man im Lager hinlegte, wurden ohne Zweisel als Gegenstände von unschäsbarem Werthe angesehen.

Rurg nachdem unfere Reifenden Diefes leene Lager verlaffen und fich wieder in die Ranves eingefchifft hatten

trafen fie mit drei Schlangen : Indianern zusammen, die auf einem dreiedigen Floße fuhren, das aus Schwertel oder Schistrohr zusammengesest war; der Art war ihre rohe Beise, den Fluß zu beschiffen. Rleine Mäntel von Hasensellen über ihren Schultern ausgenommen, waren sie ganz nackt. Die Kanoes kamen ihnen nahe genug, um sie genau zu sehen; man konnte sie aber nicht zu einer Unterhaltung vermögen.

Alles weitere Vorrüden wurde für diesen Tag durch einen gegen dreißig Fuß hohen senkrechten Fall des Flusses unmöglich gemacht; die Gesellschaft lagerte sich für die Nacht über demselben.

Der nächste-Tag war ein Tag mühfeliger Arbeit, ohne daß man viel weiter gekommen ware; der Fluß wand sich durch eine wilde felsige Segend, und häusige Schnellen hielten sie auf; auch waren die Kanoes auf ihnen einige Male in großer Sefahr. Am kommenden Tag besuchten sie wieder ein Lager wandernder Schlangen; aber die Bewohner derselben flohen vor Schrecken bei dem Anblick einer Flotte von Kanoes, welche, mit weißen Männern besetht, ihren einsamen Fluß herab kamen.

Da hunt sehnlichst wunfchte, Nachrichten über seinen fernern Beg einzuziehen, bemuhte er fich durch alle Arten freundlicher Zeichen die Flüchtlinge zurud zu loden. Endlich wagte es einer, ber zu Pferd war, unter Zittern und Zagen zurud zu kehren. Er war besser gekleidet

und in einem beffern Buftand als die meiften aus diefem mandernden Stamme, Die Sunt bisher gefeben batte. Der Sauptamed feiner Rudfehr ichien au fenn, wegen eines Borrathe von gedorrtem Rleisch und Lachsforellen. die er zurückgelassen hatte, Kürsprache einzulegen; mahricheinlich bestand barin fein ganger Binterunterhalt. Der arme Bilbe tam gogernd beran - die Rarcht vor Sungerenoth und vor den weißen Mannern wirkten abmechfelnd auf feinen Beut. Er gab durch die demuthigften Gebehrden die Bitte ju verfteben, man möchte feinen Borrath nicht megnehmen. Sunt bemuhte fich auf alle Beife, ihm Ruth einzuflößen, und bot ihm Deffer gegen feine Borrathe an; fo groß die Bersuchung auch mar, konnte man den armen Indianer nur dahin bringen, einen Theil davon abzugeben; den übrigen bewachte er mit fieberhafter Angft, damit er ihm nicht genommen wurde. Bergeblich fragte ihn hunt über feine Beiterreise und den Lauf des Alusses. Der Indianer mar zu anastvoll und betäubt, um ihn zu verstehen, oder zu antworten. Er that nichts, als daß er fich abwechselnd dem Schute des großen Geiftes empfahl und hunt flebentlich bat, feine Rifche und fein Buffelfleisch nicht zu nehmen, und in diesem Buftande verließen fie den Bilden, der um feine Schape gitterte und bangte.

Im Laufe dieses und des folgenden Tages legten fie gegen achtzig Meilen zurud; der Fluß wendete sich nach Sudwesten, wurde klar und schon und dehnte sich

fast eine halbe Meile in der Breite aus; die Ufer entlang fah man zahlreiche Biberwohnungen.

Der achtundzwanzigste Oktober sollte aber ein Tag bes Unglude werden. Der Huß wurde wieder rauh und ungestum, und eine Menge Schnellen hemmten seinen Lauf; diese wurden immer gefährlicher, und es bedurfte ber größten Geschicklichkeit, um über dieselben hinzusteuern.

Crooks fag in dem zweiten Ranoe des Geschwaders und hatte einen alten erfahrnen Kanadier. Namens Untoine Clappine, einen ber besten ihrer Bonggeurs, jum Steuermann. Das erfte Kanpe mar mohlbehalten in die tobenden und brullenden Wogen eingegangen; als ihm Groofs folgte, bemerkte er, daß fein Ranve gegen einen Rele trieb. Er rief dem Steuermann au; aber feine marnende Stimme murde entweder nicht gehört oder nicht beachtet. Im nächsten Augenblick ftießen fie auf den Reis. Das Kanoe zerschellte und schlug um. Crooks und einer feiner Befährten murben inmitten ber brullenden Brandung und einesm irbelnden Strudels geworfen; es gelang ihnen jedoch, fic durch Schwimmen an bas Ufer zu retten. Clappine und zwei andere hielten fich an der zerschellten Barte fest und trieben mit ihr an einen Fels. Das Brack traf den Rels mit einem Ende, schwang fich rundum und warf Clappine in die muthende Stromung, welche ibn fortrif. Er ertrant. Rameraden gelang es, fich auf den Felfen zu retten, wo man fie nachher holte.

Dies ungludliche Ereigniß brachte das ganze Gesschwader-zu einem Salt. Sie waren wirklich zu einer furchtbaren Enge gekommen, welche jedes weitere Borzuden in den Kanoes unmöglich machte und die erfahrensten Boyageurs in Schrecken setze. Die ganze Masse Flusses war in einen weniger als dreißig Juß breizten Raum zusammengedrängt und schoß über zwei Felsenlager, die über zweihundert Fuß hoch waren, dahin—ein wirbelnder, so schrecklich bewegter Strudel, daß man ihm den Namen "Caldron Linn" gab.

Jenseits dieses furchtbaren Strudels dauerte das Schaumen und Brutlen des Fluffes fort, bis er fich unter hohen Teisenklippen dem Auge entgog.

## Dreiunddreißigstes Rapitel.

Trauriae Berathung. — Streifpartien. — Entmuthigende Rachrichten. — Unglücklicher Berfuch. — Streifzinge, um hülfe ju fuchen. — Wie Berfiecke gemacht werden. — Rücklehr eines Streifzuges. — Kein Erfolg. — Ferneres Mißlingen. — Des Leufels Trichterloch.

hunt und seine Gefährten lagerten sich an den Ufern des Caldron-Linn und hielten eine traurige Berathung wegen ihrer weitern Reise. Das Scheitern des Kanoes hatte selbst die Bonageurs mit Schrecken, und der Berlust ihres allgemein beliebten Kameraden, Clappine, eines der geschicktesten und erfahrensten aus ihrer Junft, ihre herzen mit tiefem Kummer erfüllt; denn bei all ihrem Leichtsinn haben diese gedankenlosen Geschöpfe die größte Anhänglichkeit untereinander.

Die gange Strede, welche fie nun, feit fie Fort henry verlaffen, beschifft hatten, betrug, wie man annahm, gegen dreihundert vierzig Meilen; fie fürchteten jest sehr, die furchtbaren hinderniffe vor ihnen möchten fie zwingen, ihre Kanoes aufzugeben.

Es wurde beichloffen, Streifzüge auf beibe Geiten bes Fluffes gu ichiden, um Gewifheit gu erhalten, ob

er ferner zu beschiffen sei oder nicht. Demzufolge wursen am kommenden Morgen drei Mann das südliche Ufer entlang gesendet, während hunt und drei Andere auf der nördlichen Seite hingingen. Nach einem muhsamen Marsch durch Sumpse, über Felsen und Klüste kehrten beide Abtheilungen zuruck und zwar mit sehr entmutbigenden Nachrichten.

Fast vierzig Meilen, welche sie den Fluß hinab gegangen waren, schäumte und brüllte dieses Basser durch ein tiefes, schmales, zwanzig bis dreißig Schritte breites Bett, welches es sich im Laufe von Jahrhunderten durch das herz einer öden felsgen Gegend gewühlt hatte. Die Abhänge auf beiden Seiten des Ufers waren oft zwei bis dreihundert Fuß hoch, zuweilen senkrecht, zuweilen über das Basser heraus hängend, so daß es, mit Ausnahme von zwei bis drei Stellen, unmöglich war, an den Rand des Bassers zu kommen.

Diese schreckliche Enge murde dadurch noch gefährlicher, daß häusige Stromschnellen und dann und wann
senkrechte Fälle von zehn bis vierzehn Fuß Sohe vorkamen, so daß jeder Bersuch, mit den Kanoes hinab zu
kommen, fast hoffnungstos war.

Die Abtheilung jedoch, welche die südliche Seite des Flusses untersucht hatte, war zu einem Plag gekommen, der ungefähr sechs Meilen von dem Lager entfernt war, und wo sie es für möglich hielten, die Kanoes am User hinab und in das Wasser zu lassen; von hier aus hofften

fie mittels gelegentlicher Tragstellen ihren Weg fortfegen zu können.

Bier ber besten Kanoes wurden also zu dem Bergiche gewählt und auf den Schultern von sechstehn Männern an die Stelle getragen. Zu gleicher Zeit wurden Reed, der Kommis, und drei Mann ausgesandt, den Fluß noch weiter hinab, als die vorigen zwei Streifzüge gekommen waren, zu untersuchen, und sich zu gleicher Zeit nach Indianern umzusehen, von welchen Mundvorzräther und zugleich die nöthigen Pferde zu bekommen wären, wenn es nothwendig befunden werden sollte, zu Land weiter zu reisen.

Die Leute, welche mit den Kanoes abgeschickt worden waren, kehrten am nächsten Tag mude und niedergeschlagen zurud. Eines der Kanoes war mit allen Baffen und habseligkeiten von vier Boyageurs von den Bellen weggerissen worden, als sie versuchten, es mittels eines Taues eine Stromschnelle hinab zu lassen. Die andern drei waren auf den Felsen sest aufgefahren, und hatten es unmöglich gefunden, sie von der Stelle zu bringen. Die Ränner kehrten daher in Berzweislung zurud und erklärten, der Fluß sei nicht schiffbar.

Die Lage der unglücklichen Reisenden war in der That höchst traurig. Sie waren in dem herzen einer unbekannten Wildnis, die bis jest noch kein weißer Mann betreten hatte. Sie wußten nicht, welchen Weg sie nehmen sollten und wie weit sie von dem Orte ihrer endlichen

Bestimmung entfernt seien; noch konnten sie in diesen unbewohnten Gebirgsthälern ein menschliches Wesen auffinden, das ihnen irgend eine Auskunft gab. Die Unfälle, welche ihre Kanoes wiederholt trafen, hatten ihren Rundworrath so weit herabgebracht, daß sie nur noch für fünf Tage zu leben hatten, und es war jede Wahrscheinlichskeit, daß sich die Hungersnoth den übrigen Leiden noch zugesellen werde.

Dieser lette Umstand machte es gefährlicher, beisammen zu bleiben als sich zu trennen. Nach einer kurzen, lebhaften aber sehr traurigen Berathung wurde daher beschlossen, daß mehrere kleine Abtheilungen in verschiezbenen Richtungen ausbrechen sollten; die Theilhaber wollten sich an die Spige derselben stellen. Sollte es einer von ihnen gelingen, in einer nicht zu großen Entsernung auf freundliche Indianer zu stoßen und einen Borrath von Lebensmitteln und Pferden zu erhalten, so sollten sie zu dem Hauptzuge zurückehren; wenn nicht, so sollten sie sich durchschlagen und ihren Weg den Umständen gemäß nehmen, die Mündung des Kolumbia aber stels als das endliche Ziel ihrer Reise im Auge behalten.

Diesem Entschluß zufolge brachen drei verschiedene Partien von dem Lager am Caldron-Linn in entgegenzgeseten Richtungen auf. M'Lellan hielt fich mit drei Mann längs der Ufer des Flusses thalab. Groofs wenz dete sich mit funf andern bergan; sie sollten zu Land den beschwerlichen Weg zurückgehen, welchen sie zu Wasser

gekommen waren, und, wenn fic nicht näher eine Unterftugung fänden, die Reise fortsegen, bis fie henry's-Fort
crreichten, wo fie hoffentlich die Pferde wieder träfen,
welche fie dort gelaffen hatten, und mit ihnen zu dem
hauptzug zurudkehren.

Die dritte Abtheilung bestand aus fünf Mann und wurde von M'Renzie angeführt; diese richtete ihren Weg nach Norden, über die öden Tafellande, in der Hoffnung, auf den Hauvtarm des Kolumbia zu stoßen.

Nachdem hunt diese drei abenteuernden Abtheilungen ihre irren Wanderungen hatte antreten sehen, wendete er seine Gedanken den Mitteln zu, für den Unterhalt der Leute zu sorgen, die seiner Obsorge anvertraut worden waren, und zu ihrem künftigen Marsche Borbereitungen zu treffen. Außer der Squaw und den zwei Kindern des Pierre Dorion hatte er noch ein und dreißig Mann bei sich. In der Nachdarschaft sehlte es gänzlich an Wild; aber man sing dann-und wann an den obern Ufern Biber, welche khapp zum Unterhalt dienten; mittlerweile trösteten sie sich, eine oder die andere der ausgesandten Abtheilungen wurde glücklich sein und mit hülse zurückehren.

hunt ging nun mit allem Fleiße daran, Berftede (caches) zu bereiten, um darin das Gepäck und die Waaren niederzulegen, deren Last sie sich, ehe sie ihren muhsamen Weg zu Land antraten, entledigen mußten. Wir werden hier eine kurze Mittheilung über dieses in der Wildniß so bekannte Auskunftsmittel folgen lassen.

"Cache" (Berfted) ift ein unter den Raufleuten und Jagern gewöhnlicher Ausbruck, um einen Ort zu bezeichnen, mo Borrathe und Effetten verborgen merden. Das Bort ift, wie man fieht, frangofischen Ursprungs und ftammt von den erften Rolonisten Rangdas und Louisiana's ber : die geheime Niederlage aber, welche es bezeichnet, mar icon lange por dem Gindringen der weißen Danner unter den Gingebornen im Gebrauch. Es ift dies in der That die einzige Art, welche mandernden Sorden bleibt, ihr Sab und Gut vor Beraubung zu idusen, wenn fie ihre Dorfer oder Lieblingsgrunde auf lange Beit verlaffen, um ihren, Jagdzügen zu folgen, ober von dem Bochsel ihrer Kampfe bin und ber geworfen werden. Die größte Geschicklichkeit und Vorsicht wird erfordert, um diefe Dlate für bas Luchsenaug eines Indianers unfichtbar zu machen.

Buerst sucht man einen passenden Plat aus, zu dem man gewöhnlich ein trocknes, niedriges Lehmlager an dem Rande eines fließenden Bassers wählt. Sobald man über den geeigneten Plat einig ift, werden Blankets, Pferdedecken und andere Tücher über das Gras und Gestrüpp umher gebreitet, damit keine Fußstapfen oder irgend eine andere Spur sichtbar bleibt. Bei der Arbeit werden so wenig Leute als möglich gebraucht.

Ein Areis, der gegen zwei Juf im Durchmeffer hat, wird nun ziemlich in den Rasen ausgeschnitten und dieser mit dem losen Geröll unmittelbar darunter sorgfäl-

tig entfernt und an einen Platz gebracht, wo man sicher ist, daß sein äußeres Aussehen unverändert bleibt. Die so entkleidete Fläche wird nun senkrecht bis zur Tiefe von ungefähr drei Fuß ausgegraben und dann allmählig erweitert, so daß sie eine kegelförmige Kammer von sechs bis sieben Fuß Tiefe bildet. Alle Erde, welche durch dieses Bersahren ausgegraben wird, muß, da sie von ganz anderer Farbe ist, als die Fläche um den obern Einsschnitt, in einem Behälter heraus gebracht und auf Häute oder Tücher angehäuft werden, in welchen man sie in den Fluß trägt und in die Mitte der Strömung wirst, damit sie gänzlich weggespült werde.

Benn das "Cache" nicht in der Nahe eines fließensten Baffers gemacht werden kann, wird die ausgegrabene Erde eine Strecke weit weggebracht und auf eine Beise zerftreut, daß nicht die geringste Spur zurud bleibt.

Wenn die Söhlung fertig ist, wird sie mit trocenem Gras, Rinde, Stöcken und Pfählen, dann und wann auch mit getrochneten Sauten ausgelegt. Dann legt man die zu verwahrenden Gegenstände, welche vorher der Luft gehörig ausgesetzt gewesen, hinein, breitet eine Saut darüber, wirft getrochnetes Gras, Röhricht und Steine darauf, tritt alles fest, bis die Grube bis oben voll ist. Das lose Geröll, das bei Seite gelegt worden, wird nun ausgeworfen und fist aufgerammt, damit keine Senkung entsteht; auch wird es häusig mit Wasser begossen, um den Geruch zu entfernen, der Wölfe und Baren herbei-

giehen und das Aufgraben der verborgenen Schätze versanlagen könnte.

Wenn die Deffnung so gemacht und mit dem Boden umher fast eben ift, wird der Rasen wieder mit der größten Genauigkeit hinein gepaßt, und alles Buschwerk, Gestein u. s. w., das ursprünglich in der Nähe war, muß wieder sorgfältig an seinen Plaß kommen. Dann werden die Blankets und andere Decken von dem Rasen umher weggebracht; alle Spuren werden vernichtet; das Gras wird mit den Händen wieder in seine natürliche Lage gebracht, und das kleinste Spänchen oder Strohhalm wird sorgsam weggeräumt und in den Fluß geworfen.

Nachdem das alles geschehen, verläßt man den Plat für die Nacht, und wenn am nächsten Worgen alles in Ordnung ist, wird er fortan nicht mehr besucht, die man in der Lage ist, das "Cache" wieder zu öffnen. Bier Wann reichen hin, auf diese Beise im Laufe von zwei Tagen Wundvorräthe oder Waaren von drei Tonnen Last zu bergen. Neun Verstecke dieser Art waren nöthig um die Waaren und das Geräck, welche Hunt sich gezwungen sah, hier zurückzulassen, aufzunehmen.

Seit dem Abzug der verschiedenen Abtheilungen waren drei Tage mit diesen Arbeiten hingebracht worden, als Crooks mit seinen Leuten unerwartet zurudkehrte. Gine augenblickliche Freude verbreitete fich in dem Lager; denn man hoffte, hulfe sei nun zur hand. Bald war

man enttäuscht. Erooks und seine Sefährten waren durch diesen rückgängigen Marsch durch eine ode und nackte Gegend ganz muthlos geworden; nach ihrem langsamen Borschreiten und den sich häusenden hindernissen, die jeden Schritt hemmten, hatten sie es für unmöglich gehalten, henry's-Kort zu erreichen und im Laufe des Winters wieder zu dem großen Juge zuruck zu kehren. Sie hatten sich daher entschlossen, wieder zu ihren Rameraden zu stoßen und ihr Schicksal zu theilen.

Co folof fich fur die befummerten Anwohner des Caldron:Linn Gin Beg ber Soffnung, und ihre gange Erwartung auf Sulfe mar nun den zwei Abtheilungen unter Reed und M'Lellan jugewendet, die den Alug hinabacaangen maren; benn die von M'Rengie angehend, welche fich die Sochebenen entlang gewendet hatte, fo idien es ihnen, als wenn diese Schwierigkeiten genug haben murde, um fich durch eine pfadlofe Wildnif fortzuarbeiten. Fünf Tage nährten fie fich noch durch Trapven und Rifdfang, Rifde von beträchtlicher Große murben des Nachts bei dem Licht von Cedernfackeln gespießt; andere, die febr klein maren, murden in Degen mit febr feinen Maichen gefangen. 3m Gangen mar bas Ergebnis des Rischfangs fehr burftig. Auch bas Trappen mar unficher, und die Comange und Bauche ber Biter murden gedorrt und fur die Reife aufgehoben.

Endlich fehrten zwei Gefahrten Reed's gurud und wurden mit bem beforglichften Gifer bewilltommt. Ihre

Nachrichten dienten nur, die allgemeine Niedergeschlagenheit noch zu vermehren. Sie waren Reed bis zu einer Strecke unter dem Punkte gefolgt, den Hunt bereits erforscht hatte; es war ihnen aber nicht gelungen, auf Indianer zu stoßen, von denen sie Auskunft und Husten kätten erhalten können. Der Fluß bot fortwährend denfelben wuthenden Aublick dar, und schäumte und kockte ein enges klüftiges Bett zwischen Felsen entlang, die wie Wände emporstiegen.

Die schwache Hoffnung, welche einige aus der Gefellschaft noch gehegt hatten, die Reise zu Baffer fortzusezzen, wurde jest endlich aufgegeben; die lange, schreckliche Enge des Fluffes trotte jedem ferneren Borrücken, und in ihrem Biderwillen gegen den Ort und ihrem Berdruffe über die daselbst erlebten Unfälle gaben sie ihm den ungehaltenen, obgleich nicht sehr zierlichen Namen "des Teufels Trichterloch."

## Vierunddreißigstes Rapitel.

Enticlus der Gejellicaft, zu hand weiter zu reifen. — Debe Bufte zwischen dem Snafe-River und dem Kolumbia. — Bertheilung von Effetten vor dem Abzuge. — Eintheilung der Gesellichaft. — Ranber Marich am Fluft. — Bilde, klüftige Scenerie. — Schoschonies. — Ein Snate. Lager in Alarm. — Berkehr mit den Gnates. — Pferdehandel. — Berth eines Blechteffels. — Heftiger Durft. — Ein Pferd zurückgefordert. — Muth eines indianischen Beibes. — Mangel an Nahrung. — Hundefteisch, ein Lecterbiffen. — Nachrichten von Eroofs und feinen Gefährten. — Mühseliges Reifen im Gebirg. — Schneeffürme. — Dede Gebergsansicht. — Lager in einer Winternacht. — Rückfebr zu dem Ufer des Fluffes.

Sunt und seine Gefährten beschlossen nun, die Reise sogleich zu Fuß anzutreten. hinschtlich der Rückehr der übrigen Abtheilungen, welche gewissermaßen auf gutes Glück ausgezogen waren, hegte man wenig hoffnung; man nahm an, sie würden sich durch die Bildniß ihren eigenen Weg suchen. In jedem Falle würde ein ferneres Berweilen in der unsichern hoffnung, durch sie hülse zu erhalten, sie der Sefahr blosgestellt haben, hungers zu sterben. Ueberdies rückte der Winter rasch heran, und sie hatten eine lange Reise durch ein unbekanntes 60. — 62.

Land, wo Gefahren aller Art ihrer warten konnten, vor fich. In der That waren sie noch tausend Meilen von Aftoria; aber die Entfernung war ihnen damals noch unbekannt; alles vor ihnen und um sie war in Ungewißeheit und Dunkel gehüllt und bot einen Anblick, der berechenet war, Muthlosigkeit einzuslößen.

Wenn sie sich von dem Flusse wandten, trafen sie auf ausgedehnte, pfadlose Ebenen, wo alle Mittel, sich Unterhalt zu verschaffen, fehlten, und wo sie vor Hunger und Durst sterben konnten. Gine ode Sand- und Kied-Wüsse breitet sich vom Snake-Niver bis fast an den Rolumbia aus. Da und dort findet man dunnes spärliches Gras, das nicht für die Weide des Pferdes und Büssels hinreicht. Wirklich sind die baumlosen Deden zwischen dem Felsengedirg und dem stillen Reere noch wilder und nacker, als die wüsten obern Prairien auf der atlantischen Seite; man sieht nur öde Landstriche, welche jederzeit dem Andau Trop bieten werden, und durch wüste, wasserlose Wildnusse der Wenschen scheiden; die Wanderer, die sie durchziehen, müssen oft fürchten, vor Hunger umzukommen.

Alls hunt und feine Begleiter ben troftlofen Buftand biefer Buften fahen, befchloffen fie, fich dem Fluß entlang zu halten, wo fie ftets Baffer zur hand hatten und im Stande waren, fich dann und wann Biber und Fifche zu verschaffen, vielleicht auch auf Indianer ftofen konnten, melde fie mit Mundvorrath verfahen.

Sie machten nun die Endvorbereitungen zu dem Marsche. Der ganze Vorrath von Lebensmitteln, der ihnen noch blieb, bestand aus vierzig Pfund indianischem Mais, zwanzig Pfund Fett, gegen fünf Pfund Bouillonzassell und einer hinreichenden Quantität getrockneten Fleisches, von welchem fünf und ein Biertheil Pfund auf rines Jeden Antheil kam, und das für die äußerste Noth ausgehoben werden sollte. Nachdem dies gehörig verztheilt war, legten sie alle ihre Baaren und überstüssigen Gegenstände in den "Caches" nieder und behielten nichts bei sich, als was für die Reise unentbehrlich war. Bei all dem hatte Jeder, außer seiner eigenen Habe und der Rleidung, zwanzig Pfund zu tragen.

Um eher hoffen zu können, fich in dem wilden Gebirgslande, das sie durchschneiden mußten, zu nähren, theilte sich die Gesellschaft in zwei Hausen; Hunt sollte mit achtzehn Mann, nebst Pierre Dorion und seiner Familie, auf der Nordseite des Flusses hinabgehen, während Erooks mit achtzehn Mann sich die Güdseite entlang hielt.

Am Morgen des neunten Ottobers trennten sich die zwei Züge und traten ihre verschiedenen Wege an. hunt und seine Gefährten reis'ten das rechte Ufer des Flusses entlang, der tief unter ihnen, am Fuse senkrechter Abhänge festen Gesteines, zwei die drei hundert Just hoch dahindraus'te. Acht und zwanzig Meilen legten sie an diesem Tage zurud, ohne es ein einziges Mal möglich

zu finden, an den Rand des Baffers hinad zu kommen. Nachdem sie diese Strecke zurück gelegt hatten, lagerten sie sich für die Nacht an einer Stelle, wo man mit Mühr hinabklettern konnte. Mit unsäglicher Beschwerde gelang es ihnen, einen Kessel mit Wasser von dem Flusse herzaufzubringen, um das Abendessen zu kochen. Da ce am Nachmittage ein wenig geregnet hatte, brachten sie die Nacht unter dem Schutze der Kelsen hin.

Am nächsten Tag legten sie zwei und dreißig Meilen in nordwestlicher Richtung zuruck, sich stets am Flusse haltend, der in seinem tief gespaltenen Bette dahinstoß. Dann und wann sahen sie wohl eine sandige Uferstelle oder einen kleinen Streisen Landes, mit Zwergweiden begrenzt, sich auf eine kleine Strecke weit den Fuß der Klippen entlang hinziehen, und manchmal kam ein stiller Basserstrich, der wie ein Silberspiegel zwischen schaumens den Stromschnellen lag.

Bie am vorhergehenden Tag, reif'ten fie fort, ohne mehr als ein einziges Mal eine Stelle zu finden, wo fie an den Rand des Fluffes hinab konnten, und fie freuten sich, den Durft, welchen der muhfame Beg veranlaste, mit dem Baffer ftillen zu können, das sich in den Höhlungen der Felsen gesammelt hatte.

Bährend ihres Marsches am kommenden Morgen kamen sie auf einen betretenen Pferdepfad, welcher den Fluß entlang führte und andeutete, daß sie in der Nähe eines indianischen Dorfes oder Lagers sich

befänden. Sie waren dem Pfade nicht lange gefolgt, als fie zwei Schoschonies oder Schlangen begegneten. Sie kamen nicht ohne einen Schein von Unbehaglichkeit näher und hielten, als fie zu hunt traten, ein Meffer in die Höhe; durch Zeichen gaben fie ihm zu perstehen, daß sie es von einer der Abtheilungen weißer Männer erhalten hätten, welche früher des Weges gekommen.

Nicht ohne viele Mühe brachte Hunt einen Bilden bahin, daß er ihn zu den Hütten seines Stammes führte. Er schlug einen Pfad oder eine "Fährte" ein, welche vom Flusse auswärts ging, und führte sie eine Strecke auf der Prairie fort, bis ihnen eine Anzahl Hütten zu Gesicht kamen, die von Stroh gemacht waren und wie Beuschober aussahen. Ihr Herannahen veranlaste, wie bei frühern Gelegenheiten, den wildesten Schrecken unter den Bewohnern. Die Weiber versteckten diesenigen Kinder, welche zu groß zum Tragen und zu klein waren, um für sich selbst zu sorgen, unter dem Stroh, drückten die Kleinen an ihre Brust und flüchteten über die Prairie. Die Wänner harrten zwar der Ankunst der Fremden, aber augenscheinlich in großer Bestürzung.

Hunt trat in die Hutten und fah, als er sich umblickte, wo die Kinder verstedt waren; ihre schwarzen Augen leuchteten wie die der Schlange aus dem Stroh . heraus. Er hob tie Bedeckung auf, um sie näher anzusehen; die armen kleinen Geschöpfe waren furchtbar erschreckt, und ihre Bäter standen zitternd dabei, als wenn wilde Raubthiere im Begriffe ftanden, fic auf die Rleinen ju fturgen.

Hunt's freundliches Benehmen verscheuchte bald jede Besorgniß; es gelang ihm, einigen Borrath von vortrefflichem getrockneten Lachs und einen hund zu kaufen, ein Thier, das von den Eingebornen als ein Leckerbissen geschätt wird. Als er zu dem Flusse zurückehrte, begleitete ihn Einer der Indianer.

Er kam nun in eine Gegend des Flusses, wo Hutten an dem Ufer häusig waren, und nach einer Tagreise von sechs und zwanzig Meilen nach Nordwesten lagerten sich unsere Reisenden in einem sehr bevölkerten Dorfe. Bierzig dis fünfzig der Eingebornen besuchten bald das Lager und betrugen sich auf eine sehr liebevolle Weise. Sie waren gut gekleidet und trugen Alle Buffelröde, welche sie sich von den Jagd treibenden Stämmen gegen Lachs eintauschten.

Ihre Bohnungen waren sehr behaglich; vor jeder Hutte war ein Haufen Bermuth, der als Brennzeug diente; in den Hütten selbst fanden sie eine Menge Lachs, theils frisch, meistens aber eingesalzen. Benn die weißen Ränner aber in die Hütte traten, rerbargen sich die Frauen und Kinder aus Furcht. Unter dem Mundvorrath, den die Reisenden hier erhielten, waren zwei Hunde, die unsere Gesellschaft zum Frühstuck bereitete und die sie für eine vortrefsliche, wohlschmeckende und gesunde Rahrung erklärten.

Im Laufe ber brei folgenden Tage legten fie gegen drei und sechstig Reilen in einer nordweftlichen Richtung jurud. Gie fanden viele Eingebornen, welche fie in ihren aus Stroh erbauten Sutten ohne Befturgung empfingen. Um ihre Wohnungen maren unermefliche Maffen von Ladetopfen und Sauten gerftreut; die beften Theile diefes Rifches hatten fie gefalgen und in der Erde geborgen. Die Frauen maren ichlecht gekleidet, die Rinder noch schlechter. Ihre Rleidung bestand aus Buffelroden oder aus der Saut von Ruchsen, Bolfen, Saafen und Dachfen, jumeilen auch aus den aneinander gefesten Sauten von Enten, an welchen man die Redern laft. Die meiften Saute mußten durch Taufch mit andern Stämmen, oder auf fernen Sagdausflügen gewonnen werden; denn auf den nacten Prairien in der Umgegend aab es wenige Thiere, Pferde ausgenommen, deren fich eine Menge vorfanden. Man fand wohl auch Beiden, bas Buffel hier geweidet hatten : es mußte aber lange porher gemefen fein.

Am fünfzehnten November legten sie acht und zwanzig Meilen am Flusse entlang zuruck, der ganz frei von Stromschnellen war. Die User waren mit todten Lachsen bedeckt, welche die ganze Atmosphäre verunreinigten. Die Eingebornen, mit welchen sie zusammen trasen, theilten ihnen mit, daß Reed's Abtheilung durch diese Gegend gekommen sei. Während des Tages sah hunt einige Pferde, die Eigenthümer waren aber sorgfältig

bemuht, fie in aller Eile aus dem Wege zu schaffen. Der ganze Mundoprrath, deffen fie habhaft werden konnten, bestand aus zwei hunden und einem Lachs.

Am kommenden Tage waren sie noch schlimmer daran, da sie nichts zu essen bekamen, als trocknen Mais und die Reste ihres gedörrten Fleisches. Der Fluß hatte an diesem Tage seinen ungestümen Charakter wieder angenommen, und brach sich durch ein enges Bett zwischen steilen Felsen und ungestüme Schnellen hinab Bahn. Sie legten auf rauhem Boden zwanzig Meisen zurück und näherten sich allmählig einem Berge in nordwestlicher Richtung, der mit Schnee bedeckt war, und welchen sie seit drei Tagen gesehen hatten.

Am nächsten Tage stießen sie auf mehrere Indianer, von denen Einer ein Pferd hatte. Hunt munschte sehnlich, es zu erhalten, um sich seiner als Saumthier zu
bedienen; denn für die durch Hunger und Anstrengungen des Weges ermüdeten Leute wurde die Last von
zwanzig Pfunden, welche sie zu tragen hatten, täglich
beschwerlicher und lästiger; allein die Indianer, welche
den Fluß entlang wohnten, wollten sich nie von ihren
Pferden trennen, da sie keine zu entbehren hatten. Der
Besiger des fragsichen Thieres widerstand seder Art Bersuchung; von allen Gegenständen, welche in indianischen
Augen Werth haben, wurde einer nach dem andern vorgezeigt und verworfen. Den Reizen eines blechernen

Reffels aber konnte der Blide nicht widerstehen, und der Taufch murde abgeschloffen.

Ein großer Theil des nächsten Morgens wurde damit hingebracht, daß man das Gepäck der Leute erleichterte und die Last für das Pferd in Ordnung brachte. In diesem Lager hatte es gänzlich an Brennstoff gefehlt, da sclost der Wermuth, auf den sie sich häusig verwiesen sahen, verschwunden war. Die zwei legten Tage hatten sie zwanzig Meilen nach Nordwesten zurückgelegt.

Am neunzehnten November war hunt so glücklich, ein zweites Pferd zu seinem eignen Gebrauch zu erhalten; er tauschte es gegen ein Tomahawk, ein Messer, einen Feuerstahl und einige Glaskorallen und Gurtel ein. In einer schlimmen Stunde jedoch lauschte er dem Rathe der Indianer, den Fluß zu verlassen und einer Kährte oder einem Pfad zu folgen, welcher durch die Prairien führte.

Er hatte bald Ursache, den Dechsel zu bereuen. Der Weg führte über eine obe Bufte, ohne Grün, und wo weder eine Quelle, noch ein Bach, noch ein Teich zu sinden war. Die Leute begannen jest die Qualen des Durstes kennen zu lernen, welche durch ihre gewöhnliche Kost — gedörrte Fische — noch erschwert wurden. Der Durst der kanadischen Reisenden wurde so unerträglich, daß er sie zu den empörendsten Witteln, ihn zu löschen, hinris. Fünfundzwanzig Weilen legten sie in dieser öden Buste mühselig zuruck und lagerten sich die Nacht, lech-

zend und muthlos, um ihre gewöhnlichen Bermuthfeuer. Sie fahen einem noch schrecklichern Tag entgegen; glücklicherweise aber begann es in der Nacht zu regnen. Die Freude war allgemein; bald sammelte sich Wasser in Lachen, und sie schlürften mit Bonne den köstlichen Trank.

Auf diese Weise traten sie ihren Zug wieder an, sohald das erste Grauen des Tages Licht genug verbreitete, um den Pfad zu sehen. Es regnete den ganzen Tag, so daß sie von Durft nichts mehr zu leiden hatten, aber der Hunger trat an feine Stelle; denn, nachdem sie dreißig Meilen zuruckgelegt, hatten sie nichts zu effen, als ein wenig durren Mais.

Der kommende Lag führte fie an die Ufer eines iconen Pleinen Baches, welcher nach Besten flog und mit fleinen Baldden von Baumwollenbaumen und Beiden befest war. An feinen Ufern fanden fie ein indianisches Lager. um welches eine große Menge Pferde graften. Auch bie Indianer waren bester gekleidet wie gewöhnlich. Kür unsere armen halbverhungerten Banderer mar die Scene ungemein erheiternd und belebend. Gie eilten zu ben Sutten; ale fie aber ju denfelben tamen, erfuhr ihre Seiterkeit einen etwas rauben Stof. Gin Indianer nahm hunt's Pferd fogleich in Anspruch, indem er angab. es fei ihm gestohlen worden. Es konnte nichts gegen eine Thatsache vorgebracht werden, die durch zahllose Umftehende bestätigt murde, und welche die pferdestehlenden Sitten der Indianer nur zu mahrscheinlich machte. Sunt

fah fich genöthigt, dem Anfordernden sein Pferd zu überlaffen, da es ihm nicht gelang, fich desselben durch einen zweiten Kauf zu versichern.

Sie lagerten fich fur die Nacht an diesem Dlake und hielten einen köftlichen Schmaus, ber aus Rischen und einem Daar Sunden bestand, welche fie fich von ihren indianischen Nachbarn verschafft hatten. Um nächsten Tag bielten fie fich an bem Bache entlang, mußten aber icon. nachdem fie gehn Meilen gurudaelegt, wegen bes Regens Salt machen. Auch bier erhielten fie wieder einen Borrath von Rifden und Sunden von den Gingebornen, und amei aus dem Geleite maren fo gludlich, gegen einen Buffelrod amei Dferde einzutaufden. Giner Diefer Gludlichen mar Vierre Dorion, der halbblutige Dolmeticher, für deffen leidende Kamilie das Pferd eine fehr willkommene Erwerbung mar. Und hier konnen wir nicht umhin, die mundervolle Geduld, Beharrlichkeit und den Muth eines indianischen Beibes hervorzuheben, wodurch fich die arme Squam bes Dolmetiders fo glangend auszeichnete. Gie mar jest in ihren gesegneten Leibesumftanden weit vorgeschritten und hatte für zwei Rinder zu forgen, deren eines vier, das andere zwei Jahre alt mar. Das lettere mußte fie naturlich häufig auf dem Ruden tragen, wozu noch die Laft tam, welche ber Squam gewöhnlich aufgeburdet mird; dennoch hatte fie alle diefe Muhefeligkeiten ohne das geringfte Murren ertragen und auf diefer öden, rauhen Reise mit den besten Juggangern Schritt gehalten. Birklich hat fic bei verschiedenen Gelegenheiten mahrend des Juges eine Kraft des Charakters gezeigt, welche ihr die Achtung und den Beifall der weißen Manner erwarben.

Hunt war bemuht, sich von diesen Indianern einige Nachrichten in Betreff des Landes und des Laufes der Klüffe zu verschaffen. Die ganze Mittheilung mußte sich auf Zeichen und die wenigen Worte beschränken, welche er gelernt hatte; was er erfuhr, war daher sehr unbestimmt. Alles, was sie ihm sagen konnten, bestand darin, daß der große Fluß, der Kolumbia, noch sehr weit liege; hinsichtlich des Weges aber, den er zu nehmen hätte, um denselben zu erreichen, konnte er nichts ersahren.

Die zwei folgenden Tage hielten sie sich fortwäherend westlich und legten gegen vierzig Meilen den Bach entlang zuruck, bis sie gerade vor seiner Einmundung in den Snake-River, der stets noch in nördlicher Richtung dahin floß, über ihn sesten. Bor ihnen lag ein minterelich aussehendes, auf allen Seiten mit Schnee bedecktes Bebirg.

Die nächsten zwei Tage legten fie ungefähr fiebenzig Meilen zurud und gingen über zwei kleine fluffe, deren Baffer sehr kalt war. Mundvorrathe wurden ungemein setten; ihre Sauptnahrung boten die Bouisontafeln — eine magere Koft für mude Kufreisende.

Am sebenundzwanzigsten November führte der Flußste in die Gebirge durch einen Felsenpaß, wo kaum so viel Raum war, daß sie durchkommen konnten. Sie mußten häusig die Pferde abpacken, um an den engen Stellen vorüber zu kommen; auch mußten sie dann und wann durch das Wasser waten, um die Felsen und vorspringenden Klippen zu umgehen. Ihre ganze Nahrung an diesem Tage lieserte ein Biber, welchen sie in der vorigen Nacht gesangen hatten. Um Abend wurde die Qual des Hungers so groß und die Aussicht, sich einen Borrath in den Bergen zu verschaffen, so schwach, daß sie eines der Pferde tödten mußten.

"Die Leute," fagt hunt in feinem Tagebuch, "finden das Fleisch sehr gut, und ich murde es mahrlich auch so finden, hatte ich weniger Anhänglichkeit an dieses Thier."

"Am folgenden Tage mochten sie zehn Meilen in nördlicher Richtung zuruckgelegt haben, als sie zu zwei Sutten von Schoschonies kamen, welche in fast eben so bedrängten Umständen, wie sie felbst, zu sein schienen; benn
sie hatten eben zwei Pferde getödtet, um sich des Sungers zu erwehren. Sie hatten keine andern Borräthe
als den Samen eines Unkrauts, welchen sie in großer
Menge sammeln und fein zermalmen. Er ist dem Hanfsamen ähnlich. Hunt kaufte einen Sack voll, so wie
einige kleine Stucke Pferdesleisch, an dem er Geschmack
zu sinden ansing, denn er nennt es "sett und zart."

Durch diese Indianer erfuhr er, daß viele weiße Manner den Fluß hinabgereist waren — einige auf der einen, die Mehrzahl aber auf der andern Seite; er glaubte, die Letteren müßten Crooks und seine Gefährten gewesen sein. So war er einer großen Besorgniß hinsichtlich ihres Wohlergehens überhoben, besonders da die Indianer davon sprachen, daß Crooks noch einen seiner Hunde habe, woraus hervorging, daß er und seine Leute noch nicht sehr vom Hunger mitgenommen worden seien.

Da Hunt fürchtete, er möchte mehrere Tage in diesem Bergyaß bleiben muffen und von Hungersnoth bedroht werden, lagerte er sich in der Nachbarschaft der Indianer, um bei ihnen ein Pferd zu erhandeln. Der Abend verging in fruchtlosen Bersuchen. Er bot ein Gewehr, einen Büffelrock und verschiedene andere Artikel. Die armen Leute fürchteten wahrscheinlich, wie er selbst, die Schrecken der Hungersnoth. Zulest erhoben die Weiber, welche von dem Grund ihrer dringenden Bitten und den versuchenden Anerbietungen hörten, ein so furchtbares Geschrei und Huhuh, daß er förmlich aus dem Felde geheult und gescholten wurde.

Am nächsten Morgen in der Frühe schlenen die Inbianer ihrer Besucher gern los werden zu wollen, da sie mahrscheinlich wegen ihrer Pserde besorgt waren. Auf hunt's Nachfragen wegen der Gebirge antworteten sie, er murde nun noch drei Nächte in denselben schlafen muffen und sechs Tagcreisen brauchen, um zu den Fällen des Kolumbia zu kommen — eine Runde, welcher er keinen Glauben beimaß, da er vermuthete, man sage blos so, um ihn zu veranlassen, seine Reise fortzusetzen. Er ersuhr, daß dieß die letzten Schlangen wären, welchen er begegnete, und daß er bald zu einer Bölkerschaft, Sciatogaß genannt, kommen werde.

Er sette daher seine langwierige Reise fort, die mit jedem Schritte beschwerlicher wurde. Der Weg führte zwei Tage lang durch enge Gebirgspässe, wo er wieder-holt genöthigt wurde, die Pferde abzupacken. Manchmal ging der Juß durch solche Felsenklüfte und unter so steilen Abhängen weg, daß sie das Ufer verlassen und mit unfäglicher Anstrengung über ungeheure Anhöhen klettern mußten, wo man die Pferde kaum fortbrachte. Auf einer dieser Höhen fanden sie einige Fichtenbäume; ihre Gipfel waren mit Schnee bedockt.

Am zweiten Tage dieser Rletterreise tödtete einer ber Jäger ein schwarzgestreiftes Reh, welches für die halbverhungerten Reisenden eine köftliche Mahlzeit abgab. Sie legten an diesen zwei Tagen achtundzwanzig Meilen in nordöstlicher Richtung zuruck.

Der Dezembermonat begann traurig — Regen in ben Thalern, Schnee auf den Bergen! Sie mußten einen Berg erklettern, wo fie bis zu den Anieen im Schnee

wateten, was das Beschwerliche der Reise sehr vermehrte. Ein kleiner Biber gab ein mageres Mahl ab, welches sie mit erfrornen Stachelbeeren, Mehlbeeren und Bürzbeeren, welche sie auf den Höhen gefunden hatten, zu würzen suchten. Sie legten an diesem Tage nur dreizehn Meilen zurud; der Weg war bis zum Uebermaß ermüdend.

Den ganzen folgenden Tag blieben sie gelagert, da sie, wegen eines Schneesturms, keine hundert Schritte vor sich sehen konnten. Aller Nahrung entbehrend, mußten sie ein zweites Pferd schlachten. Am andern Tag traten sie ihre Reise wieder unter Schnee und Regen an, konnten aber aller Anstrengung ungeachtet, nur neun Meilen weiter kommen, da sie einen großen Theil des Weges die Pferde abpacen und die Lasten selbst tragen mußten. Am vierten Dezember mußten sie den Fluß verlassen und die Höhen hatten sie eine ausgezeichnete Aussicht auf das umliegende Land — und es war eine Aussicht, welche fast hinreichte, sie zur Verzweislung zu bringen.

Nach allen Richtungen hin sahen sie schneebedecte Berge, theilweise mit Sichten und andern immengrunenden Bäumen besetzt und eine ode, muhevolle Belt vor ihnen ausbreitend. Der Bind heulte über die kahle Binterlandschaft und schien in das Mark ihrer Knochen

an dringen. Sie wateten durch den Schnee fort, der bei jedem Schritte mehr als knietief war.

Nachdem sie sich auf diese Beise den ganzen Tag abgemüht, hatten sie den Verdruß, zu sehen, daß sie nur vier Meilen von dem Lagerplat der vorhergehenden Nacht entfernt waren — so schlangenartig wendete sich der Fluß in diesen wilden Bergen. Bon Hunger gequalt, durch Müdigkeit erschöpft, von dem Abend überrascht, eine winterliche Bildniß sich stets weiter ausdehnend, je mehr sie vorrückten, begannen sie mit düstern Ahnungen der Nacht entgegen zu sehen, welche so bedenklich auf diese schnen, gegen Sonnenuntergang eine Gruppe von Sichtenbäumen zu erreichen. Augenblicklich begannen sie ihre Nexte zu rühren; sie fällten Bäume, häuften sie in Wassen auf und hatten bald große, weitaussodernde Feuer, "ihre kalten, hungrigen Herzen zu erfreuen."

Gegen drei Uhr des Morgens begann es wieder zu schneien, und mit Tagesandruch sahen sie sich gewissermaßen in eine Bolke gehüllt; sie waren kaum im Stande, einen Gegenstand auf hundert Schritte zu unterscheiden. Sich nach dem Rauschen des fließenden Wassers richtend, bemübten sie sich, an den Fluß zu kommen und gleitend und glitschend gelang es ihnen, das Ufer zu erreichen. Eines der Pferde trat fehl und rollte mehrere hundert Schritte mit seiner Last hinab, ohne sich jedoch zu verschritte mit seiner Last hinab, ohne sich jedoch zu verschieden.

12

60. -- 62.

legen. Das Wetter war in dem Thale minder rauf als auf den Höhen. Der Schnee ging blos bis an die Knöchel, und ein sanfter Regen goß nieder. Nachdem wie langsam sechs Meilen weiter gekommen, lagerten sie sich an den Ufern des Flusses. Da es ihnen an allen Borrathen fehlte, waren sie abermals gezwungen, eines der Pferde zu tödten, um ihren wilden Hunger zu stillen.

## Fünfunddreißigstes Rapitel.

Sin unerwartetes Jusammentreffen. — Fahrt in einem Santfance. — Seltsame Beforgniffe leidender Manner. — Muhefeligkeiten Evoots und feiner Gefabrten. — Nachricht von M'Lellan. — Ein ruckgängiger Marich. — Gin Weibenfloß. — Große Leiden eines Theils der Leute. — Eroots ertranft. — Ungedulb einiger aus dem Geleite. — Nortwendigfeit, die Nachzügler zuruckzulaffen.

Die Wanderer hatten jest vierhundertzweiundsiebens gig traurige Meilen hinter sich, seit sie Caldron Linn verslassen; wie weit sie noch zu reisen, welche Müheseligkeisten sie noch zu dulden hatten, konnte niemand sagen.

Am Morgen des sechsten Dezembers verließen fie ihr trauriges Lager, hatten aber kaum ihren Marsch angetreten, als sie, zu ihrem größten Erstaunen, eine Gefellschaft weißer Männer das andere Ufer des Flusses beraufkommen sahen. Wie sie näher kamen, erkannte man Erooks und seine Gefährten. Als sie gegenüber waren und sich in dem Rauschen des Flusses verständlich machen konnten, war ihr erster Rus: "Etwas zu essen!" Sie waren in der That fast todt vor Hunger. Hunt kehrte augenblicklich in das Lager zurud und machte aus

ke noch nicht halbwegs bis zur Ruppe wären, und daß sich jenseits Berg über Berg in winterlicher Dede aufthürmte. Hungrig und erschöpft wie sie waren, würde das Weitergehen so viel gewesen sein, als den Tod suchen. Ihre einzige Hoffnung bauten sie darauf, daß sie den Fluß wieder aufsuchten und das Ufer entlang auf ihrem vorigen Wege wieder zurückehrten. Auf diesem traurigen, rückgängigen Warsche hatten sie Hunt und seine Gefährten getroffen.

Erooks gab auch Nachricht von einigen andern ihrer Reisegefährten. Er hatte mehrere Tage vorher mit Reed und M'Kenzie gesprochen, welche sich mit ihren Leuten auf der entgegengesetzen Seite des Flusses befanden; es war aber nicht möglich, zu ihnen hinüber zu kommen. Sie sagten ihm, M'Lellan habe sich von dem kleinen Flusse jenseits der Berge seitwärts geschlagen, in der Hoffnung, mit Indianern aus dem Stamme der Flackskoffe zusammen zu treffen, welche den westlichen Saum des Felsengebirgs bewohnen.

Da die Begleiter Reed's und M'Aenzie's ausgesuchte Leute, und auf ihrer Seite des Flusses die Borrathe häusiger waren, hatte sich ihre Lage nicht so fehr verschlimmert, und sie waren eher im Stande, mit den Beschwerden der Reise zu kämpfen, als die von Crooks, und sie hatten, als er sie aus den Augen verlor, ihre Reise den Flus abwärts fortgesetzt.

hunt benugte die Racht, um über feina fritifche.

7

Lage nachzudenken und einen Entschluß zu fassen. Es war keine Zeit zu verlieren; er hatte für zwanzig Mann und mehr aus seiner eignen Abtheilung zu sorgen und Erooks und seinen Leuten Unterstügung zu verschaffen. Länger zaudern hieß verhungern. Der Gedanke, wieder rückwärts zu gehen, war ihm unerträglich und troß aller entmuthigenden Nachrichten von der Wildheit der Sedirge weiter am Flusse hinab, würde er geneigt gewesen sein, ihnen die Stirne zu bieten, wenn die Tiefe des Schnees, mit welchen sie dedeckt waren, ihn nicht abgeschreckt hätte; hatte er doch bereits die Unmöglichkeit erfahren, sich gegen solch ein Hinderniß Bahn zu brechen!

Es schien ihm daher keine andere Wahl zu bleiben, als zurückzukehren und die indianischen Horden aufzusuchen, welche die Berge und kleinen Semässer entlang zerstreut waren. Bielleicht konnte er sich von einigen derselben hinreichende Pferde verschaffen, dis er den Rolumbia erreichte; denn er hegte immer noch die Hoffnung, im Laufe des Winters an diesen Fluß zu kommen, obgleich, er fürchtete, wenige von Erooks Geleite möchten Kraft genug haben, ihm zu folgen.

Selbst wenn er diesen Weg einschlug, stellte es sich ihm als ausgemacht bar, daß sie im Anfang manchen Tag mit hunger zu kämpfen haben wurden; denn es bedurfte mehrerer Tagreisen, um die letzten indianischen hütten zu erreichen, von welchen sie abgegangen waren;

und bis fie dorthin kamen, hatten seine Leute nichts gut effen, als Mehl und wilde Beeren, ein elendes Pferd abgerechnet, an dem wenig mehr war, als haut und Knochen.

Nach einer schlassofen und gedankenvollen Nacht verkündigte Hunt seinen Leuten den betrübten Entschluß, den er gesaßt hatte, und man machte Anstalt, Eroofs und Leclerc mit dem Reste des Fleisches über den Fluß zu schaffen, da die andere Abtheilung am entgegengeseten Ufer hinauf geben sollte. Das Hautkanoe war unglücklicherweise in der Nacht versoren gegangen; daher wurde ein Floß nach der Art der Eingebornen von Weidenburdeln gemacht; es war aber nicht möglich, dasselbe über die reißende Strömung zu bringen. Die Leute erhielten daher Befehl, das jenseitige Ufer entlang zu gehen, während Eroofs und Leclerc mit Hunt ziehen wollten. Nichniedergeschlagenem Geiste traten dann alle ihren Rückweg an.

Nach kurzer Beile fand man, daß Crooks und Leclerc 10 schwach waren, daß sie nur mit Mühe gehen konnten; hunt sah sich daher genöthigt, seinen Zug langsamer gehen zu lassen, damit jene bei ihm bleiben konnten. Diese Zögerung machte seine Leute ungeduldig. Murrend gaben sie zu verstehen, sie hätten ein weites, ödes Sebiet zu durchziehen, bevor sie den Punkt erreichen konnten, wo sie Pferde zu sinden Hoffnung hätten; Erooks und Leclerc konnten in ihrem schwachen

Buftande diefen Beg unmöglich gurudlegen; bei ihnen aushalten hieße eben fo viel, als in ihrer Gefellschaft verhungern. Gie lagen daher hunt dringend an, diefe ungludlichen Leute ihrem Schidsale zu überlaffen und nur an feine und feines Geleites Rettung zu denten.

Da fie fanden, daß er weder durch Bitten, noch durch Ungestum zu bewegen mar, begannen fie einzeln und in Abtheilungen ohne ihn entlang zu ziehen. Unter denen, welche fich auf diese Beise entfernten, mar Vierre Dorion, der Dolmetider. Dierre mar der Gigenthumer bes einzigen Oferdes, das fie noch hatten; es war jest ein bloves Skelett. Sunt hatte barauf hingebeutet, bag es in der gegenwärtigen Noth getodtet merden follte; aber der halbblutige Sprachkenner weigerte fich gradezu feine Beistimmung zu geben, ließ bas elende Thier ben Drugef fühlen und jog mit der Diene eines Menfchen vorwarts, welcher hartnädig entschlossen ift, fein Recht geltend zu machen. Go fah hunt feine Leute, einen nach bem andern aufbrechen und nur fünf blieben gurud, um ihm Befellichaft zu leiften.

Am nächsten Worgen wurde ein neues Floß gemacht, auf welchem Erooks und Leclerc abermals versuchten, über den Fluß zu fahren; sie mußten es aber nach wiederholten Bersuchen in Berzweiflung aufgeben. Einige von den Leuten, die bei hunt geblieben waren, wurden nun über diese hinderungen und Jögerungen ungedul-

big und brangen ungeftum in ihn, die Reise fortzusehen, wenn er nicht wollte, daß sie alle verhungerten.

Die kommende Nacht war bitter kalt, so das einer der Leute saft erfror. Auch Erooks wurde während dieser Nacht krank und war am nächsten Morgen noch weniger im Stande zu reisen. Ihre Lage war nun in der That eine verzweifelte, denn ihr ganzer Borrath bestand aus drei Biberfellen. Hunt entschloß sich daher, weiter zu ziehen, seine Leute einzuholen und Pierre dann zu zwingen, sein Pferd der Rettung des Geleites zu opfern.

Er befahl bemnach zweien seiner Leute, bei Erooks und Leclerc zu bleiben und ihr Fortkommen möglich zu machen; zwei Biberselle überließ er ihnen, um nicht zu verhungern; das dritte behielt er als Mundvorrrth für sich und die drei Leute, welche ihn begleiteten.

## Sechsunddreißigstes Rapitel.

Dunt holt seine Leute ein. — Pierre Dorion und sein Pferd.
Skelet. — Sin Schoschonie Lager. — Sin zu rechtfertigendes Unrecht. — Pferdefielsch Schmaus. — Eroofs wird in das Lager gebracht. — Er unternimmt es, seinen Leuten zu hülfe zu kommen. — Das haut Kanoe. — Prevost's Wahnsinn. — Sein trauriges Schickfal. — John Dan's geschwächer Zustand. — Eroofs abermals zurückgelassen. — Die Gesellschaft tritt aus den Gebirgen. — Zusammenkunft mit Schoschonies. — Sin Führer erbietet sich, die Keisenden über einen Berg zu geteiten. — Jahrt über den Snake River. — Vereinigung mit Eroofs Leuten. — Endlicher Abzug von dem Flusse.

Hunt und seine drei Gefährten reisten den ganzen Tag, ohne etwas zu effen. Am Abend begaben sie sich an ihr jämmerliches Mahl, welches das Biberfell lieferte; sie waren von Hunger und Kälte fast des Todes. Am nächsten Tag—den zehnten Dezember—holten sie die Leute, welche voraus gegangen waren, ein, und fanden alle eben so ausgehungert, als sie es selbst waren, da einige von ihnen seit dem Morgen des siebenten nichts gegessen hatten. Hunt schug nun vor, das seeletartige Pferd Pierre Dorion's zu opfern. Er traf hier wieder auf bestimmten und hef tigen Widerspruch von Seiten des Halbblütigen, der ein

ju grämlicher, rachesüchtiger Bursche war, um leicht mit ihm fertig zu werden. Auffallend war es, daß die Leute, obgleich sie von dem qualvollsten Hunger litten, zu Gunsten des Pferdes sprachen. Sie sagten, es sei besser, so lange als möglich weiter zu ziehen, ohne von diesem letzten Hussenittel Gebrauch zu machen. Die Indianer, welche sie aufsuchten, könnten ja ihr Lager verlegt haben, in welchem Falle es Zeit genug wäre, das Pferd zu tödten, um dem Hungertode zu entgehen. Hunt wurde daher vermocht, Pierre Dorion's Pferd eine Frist zuzugestehen.

Slücklicherweise waren sie noch kaum eine Strecke weit gekommen, als sie gegen Abend eines Lagers von Schoschonies ansichtig wurden, um welches eine Anzahl Pferde graften. Der Anblick war eben so unerwartet als erfreulich. Da sie, als sie den Fluß herab kamen, keine Indianer in dieser Gegend gesehen hatten, mußten sie später aus den Bergen gekommen sein. Hunt hatte sie zuerst gesehen und suchte den Eiser seiner Gefährten zu zügeln, da er wußte; wie ungern diese Indianer sich von ihren Pferden trennten und wie schnell sie, wenn es gilt, sich mit denselben davon machen und sie verbergen.

Die Zeit war nicht geeignet, fich auf diese Beise täuschen zu laffen. Sie schlichen sich daher verstohlen und schweigend näher und überraschten die Bilben, die erschreckt die Flucht ergriffen. Fünf ihrer Pserde wurden sofort in Beschlag genommen und eines augenblicklich

getödtet. Die Beute wurde auf der Stelle gerhauen und ein Theil derfelben eitig gekocht und heishumrig verzehrt. Ein Mann wurde nun zu Pferd mit einem Barrath von Fleisch an Erooks und seine Sefährten abgerschielt. Er kam in der Nacht zu ihnen; sie waren so ausgehungert, daß der Borrath, welcher ihnen geschielt worden, ihren Appetit nur noch mehr zu reizen schien, und sie waren fast versucht, das Pferd, welches den Boten gebracht hatte, zu tödten und zu essen. Wit Hülfe dieses Thieres kamen sie früh am Morgen in das Lager.

Als Croots hier anlangte, horte er mit Berdruß, daß, mahrend die Leute auf bieler Seite bes Fluffes reichlich mit Lebensmitteln versehen waren, Riemand nach feinen armen hungernben Gefährten auf der andern Beite des fluffes ausgesendet worden. Er ließ augenbic ein Saut-Rance fertigen und rief feinen Leuten au. fie follten ihre Lagerkeffel mit Baffer fullen und fie über das Feuer hängen, damit keine Zeit verloren werde, das Beifch in dem Augenblicke, wo fie es erhielten, ju tochen. Der Fluß mar fehr tief, aber fo fcmal, daß man druben alles deutlich hören und schen konnte. Die Reffel murden an das Feuer gebracht und das Baffer tochte, mahe rend man das Ranve fertig machte. Alls aber alles bareit war, wollte es Riemand unternehmen, das Kanoe über ben Alus zu fahren. Gin vager, faft abergläubischer Schreden hatte fich ben Gemuthern ber Begleiter Sunt's bemächtigt; burch die ungludlichen Scenen und die Leiden,

denen sie blos gestellt gewesen, waren sie muthlos geworden, und ihre Phantasie sah überall Schauerbilder. Sie sahen auf die abgemagerten Leute, die wie hungrige Gespenster auf dem andern Ufer beisammen hocken, mit unbestimmten Gefühlen der Angst und Besorgnis, als wenn von ihnen etwas Berzweiseltes und Gefährliches zu fürchten wäre.

Bergeblich suchte Erooks sie diesem settsamen Gemüthszustande durch Bernunftgrunde und Spott zu entreißen. Endlich versuchte er es selbst, das Kanoe hinüber zu führen, fand aber seine Kraft unzureichend, der ungestümen Strömung zu trozen. Das gute Gefühl des Kentuckiers, Ben Jones, siegte endlich über seine Furcht und er wagte sich hinüber. Mit zitternder Gier wurde der Borrath, den er brachte, empfangen. Ein armer Kanadier aber, Jean-Baptiste Prevost genannt, welchen der Hunger wild und verzweiselt gemacht hatte, rannte, als Jones zurückgekehrt war, wahnsinnig am Ufer herum und rief Hunt zu, er möchte ihm das Konoe schicken und ihn dieser furchbaren Hungergegend entnehmen, sonst werde er keinen Schritt weiter gehen, sondern sich hinlegen und sterben.

Das Kanoe wurde bald darauf unter der Leitung von Joseph Delaunan mit neuen Lebensmitteln hinübergeschickt. Prevost drängte sich augenblickich heran, um sich einzuschiffen. Delaunan weigerte sich, ihn aufzunehmen, indem er ihm sagte, es sei nun ein hinreichender

Borrath von Lebensmitteln auf dieser Seite des Flusses. Er erwiederte, es sei nicht gekocht, und er würde Hungers sterben, ehe es fertig wäre; er bate daher, ihn dahin zu bringen, wo er etwas fände, seinen Hunger augenblicklich zu stillen.

Als er sah, daß das Kanoe sich entsernte, ohne ihn aufzunehmen, warf er sich gewaltsam in das Fahrzeug. Als er dem andern Ufer nahe kam und Fleisch an den Feuern braten sah, sprang er auf, jubelte, klatschte mit seinen Händen und tanzte in dem Wahnsinn der Freude, dis das Kanoe umschlug. Der arme Unglückliche wurde von der Strömung erfaßt und fortgerissen; er ertrank; Delaunap erreichte nur mit der größten Anstrengung das Ufer.

Hunt ließ nun alle seine Leute, zwei oder brei ausgenommen, aufbrechen. Am Abend befahl er, ein zweites Pferd zu schlachten, und aus dessen Haut ein Kanoe zu machen, in welchem er der Abtheilung auf dem jenseitigen Ufer einen neuen Borrath von Fleisch schiedte. Das Kanoe brachte John Day, den kentuckischen Jäger, mit herüber, welcher wieder zu Erooks, seinem frühern Dienstherrn und Anführer, stieß. Der arme, einst schätige und kräftige Day, war jest in einem noch elenderen und abgemergelteren Justande, als seine Gefährten. In Betracht seiner frühern Dienste und seines treuen Sharakters legte Erooks einen solchen Werth auf diesen Rann, daß er beschloß, ihn nicht zu verlassen; er ermahnte

aber hunt, fich aufzumachen und zu den Leuten zu floßen, ba feine Gegenwart für den Fortgang der Erperdition von der größten Bichtigkeit fei. Einer der Ranabier, Jean Baptifte Dubreuil, blieb gleichfalls bei Erooks.

hunt ließ ihnen zwei Pferde und einen Theil bes zulest getödteten Thieres. Er hoffte, dieser wurde zu ihrem Unterhalte hinreichen, bis sie das indianische Lager erreichten.

Die Sauptgefahr, welche Crooks und seine Gefährten in ihrem kränklichen und geschwächten Justande brohte, war, daß die Indianer, welchen man ihre Pferbe genommen hatte, sie einholten; hunt hegte jedoch die Hoffnung, er habe sich gegen jeden Groll von Seiten dieser Wilden dadurch gesichert, daß er verschiedene Artikel in ihren hütten zuruckließ, welche mehr als hinreichend waren, das Unrecht auszugleichen, welches er gezwungen an ihnen geübt hatte.

Hunt brach auf und erreichte gegen Abend seine Leute. Am nächsten Tage, den dreizehnten Dezember, sah er mehrere Indianer mit drei Pferden auf dem jenseitigen Ufer und kam nach einiger Zeit zu den zwei Hütten, welche er gesehen hatte, als er den Fluß herad kam. Er bemühte sich hier vergeblich, ein Pferd gegen eine Buchse zu vertauschen; abermals aber gelang es ihm mittels eines blechernen Kessels und einiger Glasperlan, den handel abzuschließen.

Die zwei folgenden Tage waren falt und fichrmifc;

der Schnee hatte fich vermehrt, und der Fluß ging ziemlich mit Eis. Ihr Weg aber wurde bequemer; fie kamen
allmählig aus dem Gebirge heraus und traten endlich in
das offene Land, nachdem fie zwanzig Tage in Müheseligkeiten, hunger und Beschwerden jeder Art vergeblich
versucht hatten, einen Weg flußabwärts zu finden.

Sie lagerten sich nun an einem kleinen weidenumwachsenen Bache, welcher aus Often kam, und den sie am sechs und zwanzigsten November überschritten hatten. Sie fanden hier ein Dugend Hütten von Schoschonies, welche erst kurzlich hierher gekommen waren und ihnen sagten, sie wurden, wenn sie dabei beharrt hatten, den Fluß hinadzugehen, immer mehr Schwierigkeiten gefunden haben, die zulett durchaus undesegbar geworden wären. Diese Nachricht vermehrte Hunts Besorgnisse um M'Renzie und seine Leute, welche ihren Beg fortzgesett hatten.

Hunt ging jest an dem kleinen Fluffe hinauf und lagerte fich bei einigen Hütten der Schoschonies, von welchen er sich ein Paar Pferde, einen Hund, gedörrte Fische, Burzeln und getrocknete Beeren zu verschaffen mußte. Zwei oder drei Tage vergingen damit, daß er Kunde über den Beg und die Zeit einzog, welche er brauchen würde, um die Sciatogas zu erreichen — einen gastfreien Stamm, welcher auf der Westseite des Gebirgs wohnte und nach den Berichten der Indianer im Besige vieler Pferde war. Die Antworten, welche er erhielt,

waren sehr verschieden, die Wilden stimmten aber darin überein, daß die Entfernung groß sei und siedzehn bis ein und zwanzig Nächte hinnehmen könnte.

Hunt gab sich nun Muhe, einen Führer zu bekommen; obgleich er aber in viele Hutten auf und abwärts schickte und Gegenstände bot, welche in den Augen von Indianern großen Werth hatten, wollte es doch keiner wagen. Der Schnee, sagten sie, ging in den Bergen bis an den Gürtel; und zu allen seinen Anerbietungen schüttelten sie den Ropf, schauerten zusammen und sagten: "Wir werden erfrieren! Bir werden erfrieren!" Bu gleicher Zeit drangen sie in ihn, zu bleiben und den Winter bei ihnen zuzubringen.

hunt war in einer ungludlichen Lage. Bersuchte er es, ohne einen Führer über die Berge zu gehen, so wartete, hieß es, ein gewisser Tod seiner und seiner Leute. Blieb er hier, nachdem er bereits so lange auf der Reise gewesen und so große Rosten gehabt, so war dies für ihn, sagte er, "ein zweisacher Tod."

Er anberte jest seinen Ton gegen die Indianer, klagte fie an daß fie ihn hinsichtlich des Gebirgs tauschten und mit "doppelter Zunge" redeten, oder in andern Worten, daß fie logen. Er gab ihrem Mangel an Muth Schuld und sagte ihnen, fie seien Beiber, weil sie fich vor den Gefahren einer folden Reise scheuten.

Endlich er ot fich Giner, den feine Sohnworte verletten oder feine Berfprechungen reigten, fein Fuhrer gu werden; er follte dafür eine Flinte, ein Piftol, zwei Pferde und ein wenig von allen Gegenständen erhalten, welche die Gesellschaft besaß — ein Lohn, welcher hinzreichte, ihn zu einem der Reichsten seines wandernden Stammes zu machen.

Sie brachen also am ein und zwanzigsten Dezember abermals auf und setzen mit frischem Muth ihre Irrfahrt fort. Zwei andere Indianer begleiteten ihren Führer, welcher sie unmittelbar zu dem Snake-River zurückführte, an dem sie eine kleine Strecke entlang zogen, um indianische Flöße zu suchen, die von Rohr zusammengesetzt werden und auf welchen sie über den Fluß setzen wollten.

Da sie solche Flose nicht vorfanden, ließ hunt ein Pferd tödten und aus dessen haut ein Kanoe machen. hier sahen sie, an dem jenseitigen Ufer, die dreizehn Mann von Crooks Abtheilung, welche ihren Beg den Fluß herauf verfolgt hatten. Sie sagten hunt über den Fluß herüber, sie hätten Crooks und die zwei Leute, welche bei ihm geblieben, seit dem Tage nicht gesehen, an welchem sie sich von ihm getrennt hätten.

Da das Kanoe zu klein erfunden wurde, tödtete man ein zweites Pferd und befestigte die haut an die des ersten. Die Nacht brach an, ehe die kleine Barke mehr als zwei Fahrten gemacht hatte. Da sie schlecht gemacht war, wurde sie herausgenommen und bei dem Scheine der Feuer wieder zusammengesetzt. Die Nacht war kalt: die vielfachen Anstrengungen und unaufhörlichen

Beschwerden hatten die Leute müde und muthlos gemacht. Träg' und schläfrig legten sie sich um ihre Feuer nieder; manche von ihnen ließen den Bunsch laut werden, man möchte für den Binter bleiben, wo man wäre. Selbst die Nothwendigkeit, über den Fluß zu setzen, schreckte manche von ihnen in ihrem jezigen geschwächten und gebeugten Zustande. Der Fluß war reißend und stürmisch und ging stark mit Eis, und sie erinnerten daran, daß zwei von ihren Kameraden bereits in seinen Bellen untergegangen. Andere sahen der langen, traurigen Reise durch einsame Gegenden, welche ihnen bevorstand, wenn sie über dieses schreckliche Wasser gekommen, mit bangen Gefühlen entgegen.

Am drei und zwanzigsten Dezember begannen sie mit der Frühe des Tages über den Fluß zu seinen. Während der Nacht hatte sich viel Eis gebildet, und sie waren genöthigt, es eine Strecke weit an beiden Usern aufzubrechen. Endlich hatten sie alle wohlbehalten die Westseite des Flusses erreicht, und ihr Muth wuchs bei dem Gedanken, daß sie diese gefährliche Ueberfahrt glücklich vollendet. Hier stießen Srooks Leute zu ihnen; sie hatten ein Pferd und einen Hund bei sich, welche sie sich kürzlich verschafft hatten. Die armen Bursche waren in dem unsaubersten und abgemagertisten Zustande. Iwei von ihnen waren an Kraft und Muth so herabgekommen, daß sie den Bunsch laut werden ließen, bei den Schlangen-Andianern zu bleiben.

Sunt gab ihnen daher das Kanoe, damit fie über den Fluß seigen könnten, und einige Gegenstände, damit fie sich das Nothdürftigste zu verschaffen im Stande wären, bis sie Erooks fänden. Ein dritter Mann, Namens Michael Carriere, war fast in gleich elendem Justande, aber er war entschlossen, mit seinen Kameraden weiter zu ziehen, welche nun der Abtheilung Hunt's einsverleibt wurden.

Nach einem muhsamen Tage lagerten sie sich sämmtlich an den Ufern des Flusses. Dies war die lette Nacht,
welche sie an diesem Wasser hindrachten. Mehr als achthundert Meilen beschwerlichen Marsches und manchen
sauern Tag hatte dieser Fluß sie gekostet, so daß die
kanadischen Reisenden ihn nicht anders als "la mandite
rivière enragée," den verwünschten, tollen Fluß nannten,
und so einen Fluch an seinen Namen knüpften.

## Siebenunddreißigstes Rapitel.

Abreise vom Snate River. — Nördliche Gebirge. — Müde Reisende. — Zuwachs zu der Familie Dorion. — Schoschonies Lager. — Neujahrssest unter ten Schlangen Indianern. — Sine Winterreise durch die Gebirge. — Sine sonnige Aussicht und ein milberes Alima. — Indianische Pferdespuren. — Gradreiches Thal. — Ein Lager von Sciatogas. — Frende der Reisenden. — Gefahr des Ueberflusses. — Sitten der Sciades. — Schick al Carriere's. — Der Monatala. — Ankunft an den Ufern des Kolumbia. — Nachrichten von zerkreuten Sessährten der Ervedition. — Scenerie an dem Kolumbia. — Nachrichten von Afforia. — Ankunft an den Kälen.

Alles war nun in Bereitschaft, und am vier und zwanzigsten Dezember wandte hunt den unsetigen Ufern des Snake-River den Ruden und schlug den Beg westlich in die Gebirge ein. Seine Begleitung, welche durch die früheren Gefährten Erooks vermehrt worden war, bestand jest aus zwei und dreißig weißen Männern, drei Indianern und der Squaw und den zwei Kindern Pierre Dorion's. Fünf abgetriebene, halb verhungerte Pferde wurden mit ihrem Gepäck beladen und sollten, im Falle der Noth, zum Unterhalte der Mannschaft dienen. Nie Mühe legten sie täglich gegen vierzehn Reilen über Berge

und Ebenen zurud; Schneegestöber und Regengusse erschwerten bann und wann noch das Mühsame der Reise. Ihr ganzer Unterhalt bestand aus einer schmalen Portion Pferdesleisch, welche einmal alle vier und zwanzig Stunden verabreicht wurde.

Am dritten Tage gab sich der arme Ranadier Sarriere, einer von Groot's ausgehungerter Abtheilung, einer
gänzlichen Berzweiflung hin, warf sich auf die Erde nieder und erklärte, er könne nicht weiter gehen. Man
bemühte sich, ihm Muth einzusprechen, fand aber bald, daß
der arme Bursche ganz erschöpft war und sich nicht auf
feinen Füßen halten konnte. Er wurde daher auf eines
der Pferde gesetzt, obgleich das arme Thier kaum in besserem Zustande war, als sein Reiter.

Am acht and zwanzigsten kamen sie an einen kleinen Bach, der sich nach Norden zog und durch ein schönes, breites Thal floß, das von den auf beiden Seiten zurücktretenden Bergen gebildet ward. hier deuteten ihre indianischen Freunde auf eine Kette waldbewachsener Berge zu ihrer Linken, welche nach Norden und Süden hinlief und mit Schnee bedeckt war; über diese Berge follte ihr Beg führen.

Am neun und zwanzigsten zogen sie eine Strecke von ein und zwanzig Meilen dieses Thal entlang, wobei das stete Fallen von Schnee und Regen ihre Leiden sehr vermehrte; auch mußten sie zwei Mal durch das eisige Wasser gehen. Früh am folgenden Worgen wurde Pierre Dorion's Squaw, welche sich bisher ohne Murren und ohne Zagen aufrecht gehalten hatte, plöblich von Wehen befallen und beschenkte ihren Gatten mit einem dritten Kinde. Da der hohe Muth und das gute Betragen dieses armen Weibes ihr das Wohlwollen der ganzen Gesellschaft gewonnen hatte, verursachte ihre Lage Bestürzung und Verlegenheit. Pierre aber betrachtete die Sache als ein Begednis, das bald ins Reine gedracht sein könnte und keine Verzögerung veranlaßte. Er blieb mit seinen zwei Kindern und seinem Pferde bei seiner Squaw im Lager und versprach der Gesellschaft, welche ihren Weg fortsetze, bald nachzusolgen.

Als die Reisenden sahen, daß der kleine Fluß in die Gebirge einbeugte, verließen sie ihn, und zogen einige Meilen seitwärts über kleine Höhen. Hier verließ einen andern Kanadier, Namens la Bonté, die Kraft, und man mußte ihn auf ein Pferd segen. Da das Pferd zu schwach war, um ihn und das Gepäck zu tragen, nahm Hunt das letztere auf seine Schultern.

Mit jedem Schritte wuchsen die Schwierigkeiten, und halb todt vor Hunger, kraft- und muthlos, arbeiteten fie sich muhsam auf den Höhen fort, als sie zu einer Stelle kamen, wo sich ein schönes Thal vor ihnen ausbreitete; es hatte eine bedeutende Länge, war mehrere Stunden breit, und ein schönes Wasser schlängelte sich durch dasselbe hin.

Ein milbes Rlima ichien hier zu herrichen, benn

obgleich auf all den Bergen ringsum Schnee lag, war in dem Thale keiner zu sehen. Die Reisenden blicken mit Entzuden auf diese heitere, sonnige Landschaft; ihre Freude ward aber vollständig, als sie an dem Rande des Bassers sechs Hütten von Schoschonies und eine Anzahl Pferde und Hunde um dieselben erblickten. Eifrig eilten nun alle vorwärts und erreichten bald das Lager.

hier galt es vor allem, sich Mundvorrath zu perschaffen. Eine Buchse, eine alte Flinte, ein Tomahawk, ein Blechkessel und eine kleine Quantität Pulver und Rugeln reichten hin, ihnen vier Pferde, drei hunde und einige Burzeln zu verschaffen. Ein Theil des lebendigen Borrathes wurde augenblicklich getöcktet, in aller Eile gekocht und eben so rasch verzehrt. Ein tüchtiges Mahl gab Jedem wieder Muth und Kraft.

Im Laufe bes nächsten Morgens erschien die Familie Dorion wieder. Pierre ging gebeugt voran; ihm folgte sein werthgehaltenes, obgleich feletartiges Roß, auf welchem seine Squaw mit dem neugebornen Kinde in den Armen und mit ihrem zweijährigen in ein Blanket gehülten und an ihre Seite gebundenen Knaben saß. Die Mutter sah so sorglos und unbefangen aus, als wenn ihr nicht das Geringste begegnet wäre; so leicht wirkt die Natur in den Wildnissen, wo sie frei ist von den entnervenden Verfeinerungen der Weichlickeit und von den Mitteln und dem Beistande der Kunst.

Mit dem nächsten Morgen trat das neue Jahr (1812)

ein. Hunt war im Begriffe, den Marsch antreten zu lassen, als seine Leute um die Erlaubniß baten, den Tag zu feiern. Besonders brangen die kanadischen Peisenden darauf, bei denen der Neujahrstag ein Liedlingsfest ist, und die unter keinerlei Umständen gern einen Feiertag aufgeben.

Solch einem Bunfche war nicht zu widerstehen, und so verstrich der Tag in Ruhe und Freuden aller Art. Die armen Kanadier stimmten ihre Lieder an und tanzten allen ihren Beschwerden zum Trope, und es gab einen köstlichen Reujahrsschmaus von hunde und Pferdefleisch.

Nach zwei Tagen höchst willfommener Ruhe begaben sich unsere Reisenden wieder auf ihren beschwerlichen Marsch. Die Indianer, welche sie in den hütten hier gefunden, deuteten auf einen fernen Einschnitt, durch welchen sie müsten, um die Bergkette zu überschreiten. Sie versicherten sie, sie würden nur wenig von Schnee zu leiden haben und könnten in drei Tagen zu den Sciatogas kommen. Hunt war aber schon so oft durch indianische Nachrichten über Wege und Entsernungen getäuscht worden, daß er nur wenig Vertrauen auf diese Auskunft setze.

Die Reisenden setten fünf Tage lang ihren Weg in ganz westlicher Richtung fort, indem sie das Thal durchschnitten und in das Gebirg einbogen. Das Reifen über die rauhen, fteinigen Abhänge und gestürzten Bäume murbe febr beschwerlich. Oft gingen sie bis an die Anie im Schnee und in den Söhlungen zwischen den Felsklüften fanken sie oft bis an den Gürtel ein. Das Better war ungemein kalt, und der himmel mit Bolzken bedeckt, so daß sie Tage lang keinen Sonnenblick sahen. Als sie über den höchsten Kamm kamen, hatten sie eine weite, aber schauerliche Aussicht auf eine Wildnis von Schneebergen.

Am schsten Januar aber hatten sie die Scheidegipfel der Kette hinter sich und waren fühlbar unter dem
Einslusse eines mildern Klima's. Der Schnee begann
abzunehmen; die Sonne tauchte wieder aus dem dichten
Bolkengewölbe herauf und schien ihnen wohlthuend und
erheiternd, und der Anblick einer Gegend bot sich ihnen
dar, die eine weit nach Westen hin sich ausdehnende
Ebene schien. Sie begrüßten dieselbe, wie die armen
Israeliten dem ersten Anblick des gelobten Land zujauchzten; denn sie schmeichelten sich mit der Hossnung,
dies sei die große Gbene des Kolumbia und ihre mühevolle Pilgerschaft nahe sich nun ihrem Ende.

Sie hatten nun seit fünf Tagen die Sutten der Schoschonies verlaffen; in dieser Zeit hatten sie gegen sechszig Meilen zurudgelegt und ihr Führer versicherte, in dem Laufe des nächsten Tages würden sie die Sciattogas feben.

Am nachsten Morgen zogen fie daher eifrig vorwarts und kamen bald an einen kleinen Bach, welcher burch einen tiefen, schmalen, von ungeheuern Felsen gangen feien. Er hoffte, diefe feien M'Rengie, M'Lellan und ihre Begleiter.

Mit der größten Freude und mit der innigsten Dankbarkeit gegen den himmel sah nun hunt sich und sein müdes, von hunger gequältes Geleite wohlbehalten dem gefährlichsten Theile ihrer langen Reise entrückt und der hoffnung wieder gegeben, ihre Beschwerden enden zu sehen. Alle Nachzügler, welche zurück geblieben waren, kamen, einer nach dem andern, in das Lager, nur Carriere, der arme kanadische Reisende nicht. Spät am vorigen Nachmittage war er, in der Nähe einiger hütten der Schlangen-Indianer, hinter einem Wilden dieses Stammes reitend, nur wenige Meilen von dem letzeten Nachtlager zurückgeblieben und man hoffte, er würde bald eintressen.

Hunt's erste Sorge war, sich Mundvorrath für seine Leute zu verschaffen. Ein wenig Wildpret von sehr unsichmachafter Qualität und einige Burzeln waren alles, was er diesen Abend erhalten konnte; am nächsten Tage aber gelang es ihm, eine Stute und ein Füllen zu kaufen; diese wurden augenblicklich geschlachtet und der Hunger der halb todten Leute einigermaßen gestillt.

Mehrere Tage blieben fle in der Nähe dieser Indianer, nach allen ihren Beschwerden der Ruhe pflegend und Pferdefleisch und Burgeln, welche sie sich später eingetauscht, schmausend. Biele der Leute aben so im Uebermaße, daß sie krank wurden; andere fühlten sich durch das frühere Reisen gelähmt; die Ruhe aber, und die Ueppigkeit des Thales stellte bald Alle wieder her. Die Pferde waren hier viel leichter und wohlfeiler zu bekommen als bei den Schlangen-Indianern. Ein Blanket, ein Messer, oder ein halbes Pfund blauer Glasperlen reichte hin, ein Pferd zu bekommen, und so kauften sich viele der Leute Pferde zu ihrem eigenen Sebrauche.

Dieser Indianerstamm, der als eine hochstnige, stolze Rasse und als ungemein reinlich geschildert wird, ist nie Pferde noch Hunde; auch geben sie nicht zu, daß das rohe Fleisch beider Thiere in ihre Hütten gebracht wird. Sie hatten einen kleinen Borrath von Wildpret in jeder Hütte, legten aber einen so großen Werth darauf, daß die weißen Männer in ihrem verarmten Zustande es unmöglich kausen konnten. Die Rehjagd betreiben diese Indianer zu Pferd; sie "ringen" das Thier, das heißt, sie umgeden es im Kreise und jagen es matt. Sie sind bewundernswerthe Reiter und ihre Wassen bestehen in Bogen und Pfeilen, welche sie mit großer Geschicklichkeit handhaben.

In ihren Sitten fand man sie ganz patriarchalisch; sie schienen den Gebräuchen und Gewohnheiten des wilden Lebens sehr zugethan, obgleich die Sulfe der Gestetung ihnen zur Sand war. Man fand Aerte bei ihnen; doch brauchten sie gewöhnlich zum Spalten ihres Solzes einen Stein Schlägel, welchem man die Gestalt einer Flasche gegeben und Keile von Elennhorn. Obgleich sie

zwei oder drei cherne Ressel in ihren Sutten hangen hatten, bedienten sie sich doch häusig zum Bassertragen der Sefäße, die von Beiden gemacht waren, und kochten selbst mittels heißer Steine ihr Fleisch in denselben. Ihre Beiber trugen Mügen von Beiden, die zierlich gearbeitet und von schöner Form waren.

Da Carriere, der kanadische Nachzügler, zwei oder drei Tage, nachdem sie das Lager bezogen, nicht erschien, wurden zwei Mann zu Pferd abgesendet, um ihn aufzusuchen. Sie kehrten aber ohne Ersolg zurück. Die Hütten der Schlangen-Indianer, in deren Nähe man ihn gesehen hatte, waren abgeschlagen worden und man fand keine Spur von ihm. Noch mehrere Tage vergingen, ohne daß man das Geringste von ihm oder dem Reiter hörte oder sah, hinter welchem man ihn zulest bemerkt haben wollte. Man fürchtete daher, er sei entweder vor Hunger und Ermüdung umgekommen, oder von den Indianern ermordet worden, oder habe, sich selbst überlassen, eine Jagdfährte für die Spur der Gessellschaft gehalten, sich verirrt und sie verloren.

Der Fluß, an dessen Ufer sie sich gelagert hatten, ergoß sich in den Kolumbia, wurde von den Eingebornen Sussitalia, oder Umatalla genannt und hatte einen Ueberfluß an Bibern. Während ihrem Aufenthalte in dem Thale, welches er bewässert, verlegten sie zweimal ihr Lager, indem sie gegen dreißig Meilen seinem, west-wärts sich richtenden Laufe folgten. Ein starker Regenguß

schwellte den Fluß so stark an, daß er über seine User trat, sie aus ihrem Lager trieb und drei ihrer Pferde, welche an dem niedrigen User angebunden waren, ertränkte.

Eine weitere Unterhaltung mit den Indianern brachte ihnen die erfreuliche Gewisheit, daß kie in der Nähe des Kolumbia waren. Die Zahl der weißen Männer, welche, ihrer Ausfage nach, den Fluß hinabgegangen, stimmten mit der von M'Lellan, M'Kenzie und ihren Sefährten zusammen, und so durfte Hunt sich der Hoffnung hingeben, daß sie wohlbehalten durch die Wildniß gekommen seien.

Diese Indianer erzählten eine vage Geschichte von weißen Männern, welche des handels wegen zu ihnen gekommen; sie sprachen oft von zwei großen Männern, Namens Kerkoosh und Jacquean, welche ihnen Tabak gegeben und mit ihnen geraucht. Jacquean, sagten sie, habe ein haus irgendwo an dem großen Flosse. Einige der Kanadier glaubten, er spreche von einem Jacquean Finlan, einem Kommis der Nordwest Kompagnie, und äußerten, das haus musse ein handelsposten an einem der Nebenstüsse des Kolumbia sein.

Die Indianer freuten sich höchlich, als sie hörten, daß dieser Bug weißer Männer die Absicht habe, zuruckzukehren und mit ihnen zu handeln. Sie versprachen, allen Eifer und Fleiß anzuwenden, um eine Menge von Biberfellen zu sammeln und gingen ohne Zweifel daran,

eine furchtbare Riederlage unter diesen klugen, aber unglücklichen Thieren anzurichten, welche vor dem Eindringen der weißen Kausseute in friedlicher Unbedeutendheit bei ihren indianischen Nachbarn wohnten.

Am zwanzigsten Januar nahm hunt Abschied von diesem freundlichen Indianerstamm und dem Flusse, an welchem sie gelagert gewesen, und setzte feine Reise nach Weiten fort.

Am nächsten Tage mar es unfern armen Reisenden endlich vergonnt, die lange ersehnten Baffer des Rolumbig por fich zu feben. Diefer Anblick murde mit einem folden Entzuden bewillfommt, daß es fcbien, als hatten fie bereits das Ziel ihrer Banderung erreicht. Geit fie den Gnake-River verlaffen, maren fie zweihundert vierzig Meilen durch minterliche Buften und raube Gebirge gewandert; feit ihrer Abreife von dem Arikara Dorfe, an dem Miffouri, maren feche mubevolle und gefährliche Reisemonate dabin gegangen. Bon biefem Buntte an betrug, nach ihrer Berechnung, ihr ganger Beg, gu Baffer und zu Land, fiebenzehn hundert ein und fünfzig Meilen, und alle Arten von Muhteligkeiten bezeichneten Diefen langen Beg. Birklich hatte die Nothwendigkeit, bem gefährlichen Lande ber Schwarzfuße auszuweichen, fie gezwungen, einen Ummeg nach Guden bin zu machen und in der unbekannten Wildnig eine noch größere Strede zu durchmandern.

Die Stelle, mo fie auf den Rolumbia fliegen, mar

eine Strede unter der Bereinigung seiner zwei großen Arme, des Lewis und des Clarke Flusses, und nicht weit von der Einmundung des Wallah-Wallah. Es war ein schöner Strom — drei Viertel Meilen breit und ganz frei von Bäumen, an manchen Stellen mit fteilen Alippen, an andern mit kieseligen Ufern begrenzt.

An den Ufern des Kolumbia fanden sie eine armliche Horde Indianer, Akaichies genannt, ohne jede andere Bekleidung als einen knappen Ueberwurf von Thierhäuten und manchmal einem Paar Aermeln von Wolfshaut. Ihre Hütten waren wie Zelte geformt und mit Binsenmatten gedeckt, sehr leicht und warm; ausser diesen hatten sie Höhlen in der Erde, welche mit Matten ausgelegt und für die Frauen bestimmt waren, die noch leichter gekleidet waren als die Männer.

Diese Leute lebten vorzüglich vom Fischfang und hatten Kanoes von roher Arbeit; sie bestanden blos aus Fichtenstämmen, die gespalten und durch Feuer ausgehöhlt waren. Ihre hütten waren mit getrocknetem Lacks gut versehen; auch hatten sie große Borräthe von frischen Lachsforellen von vortrefslichem Geschmack, welche an der Mündung des Umatalla gefangen worden waren; die Reisenden verschafften sich davon einen sehr willkommenen Borrath.

Da hunt fah, das der Weg auf der Nordseite des Fluffes hinführe, sette er über und reifte fünf oder sechs Tage langsam an seinen Ufern hinab, da das häufige

Ausreißen der Pferde und die Bersuche der Indianer, fie zu stehlen, ihn bedeutend aushielt. Sie kamen oft an Hutten vorbei, wo sie Fische und Hunde erhielten. An einer Stelle waren die Eingebornen eben von der Jagd juruckgekehrt und hatten eine große Menge Elenn= und Rehsleisch mitgebracht, forderten aber einen so hohen Preis dafür, daß unsere Reisenden ihn nicht ausbringen konnten und sich daher mit Hundesleisch begnügen mußten. Sie hatten es aber jest so weit gebracht, daß sie dasselbe für eine köstliche Speise ansahen und es dem Pferdesleisch vorzogen. Die Tagebücher der Reisenden sprachen dann und wann sehr entzückt von "herrlichen Schmäusen," die sie gehabt, und wo dieses Fleisch in ungewöhnlicher Wenge vorhanden war.

Sie erhielten abermals Nachrichten von einigen der zerstreuten Mitglieder der Expedition, welche, wie sie annahmen, M'Kenzie, M'Lellan und ihre Leute waren, und die vor ihnen den Fluß hinabgegangen sein sollten, wobei eines ihrer Kanoes umgeschlagen habe, ein Unfall, durch den sie um viele Gegenstände gekommen. Alle diese fliegenden Zehen von Nachrichten über das Schickal ihrer Abenteuergenossen, welche sich in dem Herzen der Wildniß von ihnen getrennt hatten, wurden mit der höchsten Theilnahme hingenommen.

Das Wetter war fortwährend gemäßigt, was auf die größere Milde des Klima's auf dieser Seite des Gebirgs hindeutete. Einen großen Theil der Zeit waren die Tage entzudend mild und heiter, wie die schönen Tage des Oktobers an den atlantischen Gestaden. Im Allgemeinen war das Land in der Nähe des Flusses eine fortlaufende Ebene, am Wasser niedrig, aber allmählig emporsteigend, ohne Bäume, ja fast ohne alles Gebusch oder Pflanzen irgend einer Art, dann und wann einige Weidenbusche ausgenommen.

Nachdem sie sechszig Weilen zurückgelegt, wurde die Gegend wieder sehr hügelig, und der Fluß brauste zwischen felsigen Ufern dahin und über zahllose Stromschnellen hinab. Die Indianer waren in diesen Bezirken beffer gekleidet und überhaupt in einem gedeihlicheren Zustignde, als die weiter oben, und ließen, wie es hunt vorkam, das Gelbstbewußtsein ihrer Bohlhabenheit in einem etwas troßigen und unverschämten Betragen gewahren. Der Bohlfand bringt auf diese Beise im wilden so gut wie im gesittigten Leben Anmaßung hervor. In beiden Lagen ist der Mensch ein Thier, das es nicht ertragen kann, wenn es ihm zu gut ergeht.

Bon diesen Leuten erhielt hunt zum ersten Rafe eine unbestimmte, aber sehr anziehende Nachricht von der andern Expedition, welche zur Gee an die Mündung des Kolumbia gekommen war. Die Indianer sprachen von einer Menge weißer Männer, welche an der Mündung des großen Flusses ein mächtiges haus gebaut und es mit Pallisaben umgeben hätten. Keiner von diesen Indianern war selbst bis Aftoria hinabgekommen; aber

Reuigkeiten verbreiten sich unter den indianischen Stämmen eben so weit als rasch von Rund zu Rund und kommen durch Jägerzüge und wandernde Horden in das herz des Binnenlandes.

Auch war die Errichtung eines Stapelplages des Sandels an einem folden Punkte fehr geeignet, in den entlegensten Theilen der ungeheuern Wildnif jenseits der Gebirge Aufsehen zu erregen. Ein solches Unternehmen traf, so zu sagen, den Puls des großen Lebensstromes, und zitterte durch alle seine Nebenadern hinauf.

Es ist überraschend, wenn man sieht, wie richtig diesem entlegenen Stamm von Wilden aus so mittelbarer Sand die Einzeln-Gefühle der Kolonisten zu Aftoria zugekommen waren; es beweist, daß die Indianer keine so theilnahmlosen und befangenen Beobachter sind, wie man sie wohl geschildert hat. Sie sagten Hunt, die weißen Leute in dem großen Hause hätten beforgt nach wielen ihrer Freunde ausgeschaut, welche, wie sie erwarteten, den großen Fluß herabkommen sollten; und sie seinen großer Betrübniß gewesen, da sie geglaubt, sie seinen versoren. Jest würde aber seiner und seiner Begleitung Ankunft alle ihre Thränen wegwischen und sie würden vor Freuden singen und tanzen.

Am ein und dreißigsten Januar kam hunt an die Falle des Kolumbia und lagerte sich bei dem Dorfe Bishram, das an dem Anfange dieses gefährlichen Passes des Klufes, "die langen Engen" genannt, liegt.

## Achtundreißigstes Rapitel.

Das Dorf Bistram. — Schurferei feiner Bewohner. — Ihre Bohnungen. — Rachrichten von Uftoria. — Gine Bande Prahlbanfe. — Ginschiftung. — Untunft zu Aftoria. — Gin freudiger Empfana. — Alte Rameraden. — Reed's, M'Lestan's und M'Renzie's Abenteuer in den Snafe-River-Gebirgen. — Luftbarfeiten zu Aftoria.

In einem frühern Kapitel dieses Werkes haben wir bereits einiges über das Dorf Wishram, den Fischmarkt der Eingebornen von Kolumbia, mitgetheilt. Die Bewohner trieben mit den Ergebnissen des Fischfangs an den Källen Handel, und ihr Dorf war eine Art Handelsposten für die Stämme an den Küsten und in dem Gebirg. Hunt fand die Bewohner verschmigter und verständiger als alle die Indianer, auf welche er bisher gestoßen. Der Berkehr hatte ihre Geisteskraft geschärft, ihrer Ehrlichkeit aber eben nicht nachgeholsen; denn es war dies eine Gemeinde von argen Schurken und Freibeutern.

Ihre Wohnungen waren im Einklange mit ihren Umftänden und beffer als alle die, welche die Reisenden noch auf der westlichen Abdachung des Felsengebirgs gesehen hatten. Im Allgemeinen waren die Wohnungen

der Bilden auf der stillen Meerseite dieser großen Felgenkette bloße Zelte und Hütten von Matten, oder Häuten oder Stroh, da es in der Gegend an Bauholz fehlt. Zu Bischram im Gegentheil waren die Häuser von Holz gebaut und hatten lange schräge Dächer. Die Flur war ungefähr sechs Fuß unter der Oberstäche des Bodens und hatte an dem Giebel eine kleine, sehr enge und theilweise in den Boden eingesenkte Thüre. Durch sie mußte man kriechen und dann auf einer kurzen Leiter niedersteigen. Dieser unbequeme Eingang war ohne Zweisel der Bertheidigung wegen so gestaltet; auch waren unter den Trausen Schießscharten angebracht, augenscheinlich, um Pfeile daraus abzuschießen.

Die Säuser waren geräumiger, als sonst Bohnungen von Bilden sind; gewöhnlich wohnten zwei bis drei Familien in einem derselben. Unmittelbar innerhalb der Thure waren Schlafftellen die Bande entlang angebracht, wie die Back in den Schiffen, und mit Pritschen von Ratten versehen. Diese nahmen die eine Hälfte des Gebäudes ein; die andere war zum Aufbewahren gedörrter Fische eingerichtet.

Der handel und Berkehr der Bewohner von Bishram setzte sie in den Stand, sich über eine Menge von Dingen zu belehren, und machte das Dorf zu einer Art haupt- quartier für Neuigkeiten jeder Art. hunt war daher im Stande, hier genauere Nachrichten über die Niederlaffung von Aftoria und ihre Gehaben einzuziehen. Einer

der Einwohner war in dem Sandelsposten gewesen, welchen David Stuart an dem Dakinagan errichtet hatte, und hatte dort einige Worte Englisch gelernt. Bon ihm erfuhr Hunt manche Einzelnheiten über diese Niederlassung, so wie über die allgemeinen Angelegenheiten des Unternehmens.

Andere sprachen wiederholt von M'Kan, dem Theilhaber, welcher in dem Blutbade an Bord des Tonquin umgekommen war, und theilten manches über dieses traurige Begebnis mit. Sie sagten, M'Kan sei ein Häuptling bei den Weißen gewesen und habe an der Mündung des Flusses ein großes mächtiges Haus gebaut, es aber verlassen und sich in einem großen Schiffe nach Norden gewendet, wo er von schlechten Indianern in Kanoes angegriffen worden. Hunt erschrack bei dieser Nachricht und setzte sein Nachfragen fort. Man sagte ihm, die Indianer hätten ihre Kanoes an das Schiff gebunden und gekämpst, die sie ihn und seine Leute getödtet. Dies ist abermals ein Beweis von der Bestimmtheit, mit welcher bei den Indianern Nachrichten von Mund zu Mund gehen.

Obgleich hunt diesen Nachrichten nur theilweise Glauben schenkte, erfüllten fie fein Gemuth doch mit duftern Ahnungen. Er bemühte sich nun, sich Kanoes zu verschaffen, in welchen er den Kolumbia hinab fahren wollte; über den Engen waren aber keine zu bekommen, welche bem 3mede entsprachen; er ging baher zwölf Meilen weiter hinab und lagerte fich an ben Ufern bes Fluffes.

Das Lager mar bald von lungernden Bilden umgeben, die nach Beute ausgingen und zu ftehlen suchten. Da die Bachsamkeit der Leute ihre Absichten vereitelte, fuchten fie ihren 3med auf andere Weife zu erreichen. Begen Abend tam eine Schaar Rrieger in buntem Aufaug in das Lager; fie maren gekleidet und gemahlt, als ainae es jum Rampf; auch trugen fie Speere, Bogen, Pfeile und Skalpirmeffer. Gie benachrichtigten Sunt, eine Schaar von breifig bis vierzig "Tapfern" famen aus einem tieferliegenden Dorfe herauf, um das Lager anquareifen und die Pferde megauführen; fie feien aber entschlossen, bei ihm zu bleiben und ihn zu vertheidigen. Sunt ichentte ihnen eine fehr falte Aufnahme und gab ihnen, als fie mit ihrer Geschichte fertig maren, eine Pfeife zu rauchen. Er rief nun alle feine Leute auf, stellte auf verschiedenen Seiten Bachen aus, fagten ihnen aber, fie möchten innerhalb des Lagers eben fo forgfältig machen, wie draußen.

Diese Borsichtsmasregeln kamen den Kriegern sichtbar sehr ungelegen; als sie ihre Pfeise geraucht nnd ihre ganze Tapferkeit in die Luft geblasen hatten, nahmen sie Abschied. Die Farce war aber hier noch nicht zu Ende. Nach einer kleinen Weile kehrten die Krieger zurud und brachten einen andern Wilden, welcher noch heroischer geschmudt war. Diesen kundigten sie als den Sauptling bes kriegelustigen Dorfes, aber gugleich als einen großen Friedensvermittler an. Geine Leute, sagten sie, seien wuthend auf den Angriff verseffen und wurden ihn ohne Zweifel bereits ins Werk gesetzt haben, ware dieser tapfre Sauptling nicht als Freund der weißen Manner aufgetreten; durch sein Ansehn und seine Ruhnheit habe er die Masse gerstreut.

Nachdem sie diesen ausgezeichneten Freundschaftsdienst ruhmrednerisch hervorgehoben, entstand eine bedeutungswolle Pause; alle erwarteten ohne Zweisel einen angemessenen Lohn. Hunt brachte abermals die Pfeise herbei und rauchte mit dem Häuptling und seinen würdigen Genossen, ohne jedoch sich in einer andern Weise dankbar zu zeigen. Sie blieben die ganze Nacht in dem Lager, kehrten aber mit Tagesanbruch getäuscht und niedergeschlagen, mit nichts anderm, als Dampf für ihre Muhe, nach Haus zuruck.

Hunt sah sich nun eifrig nach Kanoes um; er fand in der Nachbarschaft viele, die sehr schön gebaut waren und hohe Borsteven und Spiegel hatten; manche derselben konnten dreitausend Pfund Last tragen. Es wurde ihm jedoch ungemein schwer, mit diesem glatten Bolkden, das viel geneigter zum Stehlen war, einig zu werden. Der strengen Bache ungeachtet, mit welcher das Lager umgeben war, wurden verschiedene Geräthschaften gestohlen und mehrere Pferde weggeführt. Unter den legtern mußen wir auch das lange werthgehaltene Thier Pierre

Dorion's anführen. Aus irgend einer eigenfinnigen Grille hatte dieser Treffliche sein Zelt in einiger Entfernung von der Gesammtschaar aufgeschlagen und sein unschäsbares Roß neben demselben angebunden; in der Nacht wurde es, zu dem unendlichen Rummer und herzeleid des halbblütigen Dolmetschers, gestohlen.

Nachdem sich Hunt, nach mehrtägigen Unterhandlungen, die nöthige Anzahl von Kanoes verschafft hatte, hätte er gern diese diebische Gegend verlassen, wurde aber durch heftige Gegenwinde, die von Schnee und Regen begleitet waren, bis zum fünsten Februar zurüczgehalten. Selbst als er im Stande war abzureisen, hatte er gegen ungünstige Winde und stürmisches Wetter zu kämpsen. Die Strömung des Flusses war jedoch zu seinen Gunsten und nachdem er die "Tragstelle" an der großen Stromschnelle hinter sich hatte, sanden die Kanoekein weiteres Hindernis und am Nachmittag des fünszehnten Februars, nachdem sie eine vorspringende Klippe umfahren, lag die junge Ansiedlung von Astoria vor ihren Augen.

Bir können uns leicht das Entzuden der armen, vom Wetter zerschlagenen Reisenden denken, als sie nach eilfmonatlicher Wanderung in der Wildniß, meistens durch pfadlose Buften, wo der Anblick eines wilden Bigwams eine Seltenheit war, die werdende Niederlassung mit ihren Ragazinen, Wohnhäusern, verpfählten Bakeien auf einem erhöhten Punkte des Landes liegen saben,

welcher eine kleine Bai beherrschte, in der eine nettgebaute Schaluppe ruhig vor Anker lag! Bei dem lange ersehnten Anblick wurde ein allgemeiner Freuderuf in den Kanoes laut. Sie eilten durch die Bai und ruderten ungestüm auf das Land zu, wo alles aus der Ansiedlung herbeilief, um sie zu empfangen und willkommen zu heißen.

Unter den Ersten, welche sie auf dem Lande begrüßten, waren mehrere ihrer alten Kameraden und Mitdulder, welche, unter der Anführung Reed's, M'Leslan's
und M'Kenzie's am Saldron Linn von ihnen geschieden
waren. Diese hatten fast einen Monat vorher Aftoria
erreicht und Hunt und seine Sefährten für verloren gegeben, da sie selbst nur mit Noth dem Huntertode entgangen waren. Um so wärmer und herzlicher war nun
der Willsomm. Die kanadischen Reisenden betreffend, so
waren ihre gegenseitigen Glückwünsche und Begrüßungen,
wie gewöhnlich, laut und geräuschvoll und es war fast
komisch anzuschauen, wie diese alten "camarades" und
"constreres" an dem User sich umschlossen und küften.

Als der erfte Jubel vorüber war, tauschten die versichiedenen Buge die Nachrichten über ihre mannichsachen Irrfahrten nach ihrer Trennung am Gnake-River aus. Wir wollen kurz einiger der Hauptvunkte gedenken.

Der Lefer wird fich erinnern, daß ein kleiner Streifjug, unter der Anführung John Reed's, eines Commis der Gesellschaft, den Kluß hinab gegangen mar; ein anderer war unter M'Lellan und ein dritter unter M'Renzie alle in verschiedenen Richtungen abgegangen. Nachdem sie mehrere Lage umhergeirrt, ohne auf Indianer zu stoßen, oder Lebensmittel zu finden, kamen sie zufällig in dem Snake-River-Gebirg, eine Strecke unter jenem unglücklichen Passe zusammen, welcher den Namen "des Teufels Trichterloch" erhalten hatte.

Nach diesem Zusammentreffen bestand die Gesellschaft aus M'Kenzie, M'Lellan, Reed, und acht Mann, größtentheils Kanadier. Da sie alle in derselben Lage waren, ohne Pferde, ohne Lebensmittel, ohne Auskunft irgend einer Art, kamen sie überein, daß es schlimmer als nuhlos wäre, zu hunt zurüczukehren und ihm mit so vielen hungrigen Leuten lästig zu fallen und daß es ihre einzige Gorge sein müßte, so bald als möglich aus dieser Gegend des Hungers und des Elends heraus zu kommen und den Weg nach dem Kolumbia zu sinden.

Dennoch folgten fie fortwährend dem Laufe bes Snate-River thalab, kletterten über Felfen und Berge, trogten allen Beschwerden und Gefahren dieses rauhen Paffes, welchen hunt und Crooks spater, als der Schnee gefallen war, unüberfteiglich fanden.

Obgleich stets den Ufern des Flusses nahe und den größten Theil der Zeit im Angesichte seines Wassers, war der Durst ihr herbstes Ungemach. Der Fluß hatte sich in einem tiefen Bett durch wildes Felsgebirg Bahn gebrochen; kein Bach, keine Quelle war zu sehen. Die Ufer

waren so hoch und steil, daß sich nur selten eine Stelle fand, wo die Reisenden niedersteigen konnten, um von seinem Wasser zu trinken. Häusig hatten sie Stunden lang die Qualen des Tantalus zu dulden — Wasser in Külle vor Augen und doch von dem schrecklichsten Durste gequält! Dann und wann fanden sie Regenwasser, das sich in den Höhlungen der Felsen gesammelt hatte; mehr als ein Wal aber waren sie in die äußerste Noth gekommen, und einige der Leute nahmen zu den äußersten Witteln, ihr Leben zu retten, ihre Jussucht.

Die Qualen des Hungers, dem sie blosgestellt, waren gleich herb. Sie konnten kein Wild sinden und lebten Tage lang von Streisen Biberfell, die an Kohlen gerösstet wurden. Diese wurden in schmalen Portionen auszetheilt, welche kaum hinreichten, ihnen das Leben zu fristen, und die sie später gern gegessen hätten, wenn sie sie nur hätten haben können. Bei all dem schlichen sie langsam entlang, kaum im Stande, ein Glied dem andern nachzuschleppen, die ein heftiger Windsturm sie zu einem Halte brachte. Es war in ihrer erschöften Lage unmöglich, gegen denselben anzukämpsen; so schickten sie sich, unter einem vorragenden Fels am Fuße eines steilen Berges zu jenem gräßlichen Schicksale an, das unvermeidlich schien.

In diesem Fritischen Augenblick, als die hungersnoth ihnen drohend entgegen trat, hob M'Lellan die Augen empor und sah ein Absahta oder Großhorn, das fich unter einem abichuffigen Rels an der Seite des Berges über ihnen zu ichüßen suchte. Da er mehr bei Rraft war, ale irgend einer feiner Gefährten, und man ihn als trefflichen Schugen fannte, erhob er fich, um in die Schufweite des Thieres zu kommen. Mit namenloser Angst faben feine Gefährten auf feine Bewegungen, benn ihr Leben hing von feiner Geschicklichkeit ab. Er umging das Thier vorfichtig, folich in der größten Stille an dem Berge empor und kam endlich unbemerkt in die gehörige Nahe. Sier hob er feine Buchfe und zielte fo ficher, daß das Großhorn auf der Stelle fturgte; - ein glucklicher Uniftand, denn in feinem erschörften Buftande mare es ihm, hätte er das Thier blos vermundet, unmöglich gemefen, ihm zu folgen. Der Abhang des Berges feste ihn in den Stand, feinen Gefährten, die zu ichmach maren, bie Kelfen zu erklimmen, die Beute gugurollen. begaben fie fich an das Werk, das Thier auszunehmen: doch übten fie eine mertwürdige Gelbverleugnung für Leute in ihrer verzweifelten Lage, benn fie begnügten fich fur den Augenblick mit einer Suppe, welche von den Rnochen gemacht wurde und hoben das Rleisch ju bunftigen Mablzeiten auf.

Die Sulfe, welche die Borsehung ihnen gesendet, gab ihnen Kraft, ihre Reise fortzusetzen; aber fie sahen sich noch mehrmals ahnlichen Nothen preisgegeben und nur die geringe Anzahl der Leute, bei denen es nur kleiner Borrathe von Lebensmitteln bedurfte, machte es ihnen möglich , mit bem Leben aus biefen bben fchrecklichen Bildniffen ju tommen.

Rach einundzwanig Tagen voller Mühe und Leiben kamen sie endlich aus diesem Gebirg und ereichten einen Rebenfluß jenes Armes des Kolumbia, welcher Lewis- River heißt und dessen sübliche Sabel der Snake-River ift. In dieser Gegend trasen sie wilde Pferde — die ersten, welche sie auf der westlichen Abdachung des Felsengebirgs gesehen hatten. Bon hieraus suchten sie den Lewisssus zu erreichen und trasen auf einen freundlichen Indianerstamm, welcher ihnen in ihrer Noth freiwillig beisprang. An diesem Flusse verschaften sie sich zwei Kanoes, in welchen sie die zu dessen Einmündung in den Kolumbia und dann diesen Flus hinab nach Astoria suhren, wo sie abgemagert und ausgehungert, und ganz in Lumpen ankamen.

Auf diese Beise waren denn die Hauptpersonen der Erpedition hunt's wieder beisammen, nur Erooks fehlte, welchen man kaum gerettet zu sehen hoffen konnnte, da man ihn ganz erschöpft und geschwächt in dem herzen der Bildniß zurud zu lassen gezwungen war.

Ein Tag wurde nun dem Jubel geweiht, um die Ankunft hunt's und feiner Gefährten und das freudige Biedersehen der verschiedenen zerstreuten haufen der Reisenden zu Aftoria zu feiern. Die Jahnen und Flaggen wurden dem Binde preisgegeben, Kanonen und Gewehre losgeschoffen; der Schmaus bestand aus Fischen, Bibern

und Wildpret, an welchem Manner sich wohl erlaben mochten, welche so lange froh gewesen, wenn sie Hunde und Pferdesteisch gehabt; eine gute Quantität Grog half die allgemeine Lust bewundrungswürdig steigern, und die Festlichkeiten endigten, wie gewöhnlich, mit einem großen Lanze, welchen die kanadischen Reisenden in der Nacht aufführten. \*)

Der Berfaffer.

Die Entfernung von St. Louis bis Aftoria beträgt, auf bem Wege, welchen hunt und M'Rengie genommen, gegen dreitaufend fünfhundert Meilen; in grader Richt tung fleigt fie nicht über achtzehnhundert Meilen.

## Reunundbreißigftes Rapitel.

Schmale Koft mahrend bes Winters. — Ein ichlechtes Jagdorevier. — Die Rücklehr ber Fischfangzeit. — Der Uthlecan oder Stint. — Seine Eigenschaften. — Große Jüge beffelben. — Der Stor. — Indianische Art, ihn zu fangen. — Der Lachs. — Werschiedene Arten beffelben. — Natur des Landes an der Rüfte. — Wälder und Walddaume. — Gine merkwürdige blübende Rebe. — Vierfüßige Thiere. — Bögel. — Würmer. — Klima westlich von den Gebirgen. — Milde der Temperatur. Boden an der Küfte und im Innern.

Der Binter berftrich ruhig zu Aftoria. Die Furcht vor Feindfeligkeiten der Eingebornen hatte sich gelegt; mit der vorrückenden Jahredzeit war der größte Theil der Indianer aus der Gegend verschwunden und hatte die Seekuste verlassen, so daß die Kolonisten, welche ihrer Hülfe entbehren mußten, zuweilen in nicht gerinzgerem Grade mit Mangel an Lebensmitteln zu kämpfen hatten.

Die Jäger, welche zu der Gesellschaft gehörten, machten häufige und weite Ausslüge; brachten aber nur wenig Beute nach Saus. Rebe und einige Bären waren in der Gegend zu finden; Elenn gab es in Renge, das Land war aber so rauh und klüftig und die Walder so dicht und verwachsen, daß es fast unmöglich war, daß Wild aufzutreiben. Auch die vorherrschenden Wintertage machten es beschwerlich für den Jäger, seine Wassen in der Ordnung zu halten. Demnach mußte die Ausbeute von Wild, welche die Jäger heim brachten, sehr knapp sein, und es wurde oft nöthig, die ganze Mannschaft auf schmale Kost zu sehen.

Wie jedoch der Krühling berankam, begann die Kischfangzeit - die Beit bes Ueberfluffes an dem Rolumbia. Gegen Anfang des Rebruars erschien eine kleine Rifchart, gegen feche Boll lang, von den Eingebornen Uthle= can genannt und dem Stinte abnitch, an der Mundung Diefer Rifch foll von einem fostlichen Gedes Alusses. schmad und so fett fein, daß er wie ein Licht brennt. daber ibn die Eingebornen auch baufig zu biesem 3mede gebrauchen. Er tritt in unermeslichen Bugen in ben Rluß, festen Saulen ahnlich, welche oft funf und mehr Ruß Tiefe haben; die Eingebornen heben ihn in Pleinen Neben aus, welche an Stangen gebunden werden. diese Beise fullen fie bald ein Kanve damit an oder bilden einen aroßen Saufen an dem Ufer. Diese Rische machen einen Sauptbestandtheil ihrer Nahrung aus; die Beiber dorren fie und reihen fie an Bindfaden auf.

Da der Uthlecan nur an dem untern Theile des Fluffes gefunden wird, so brachte seine Ankunft die Eingebornen bald an die Kuste zurud; sie kamen wieder zu

ber Factorei, um zu handeln und lieferten von diefer Beit an reiche Borrathe von Rifchen.

Bald nach dem Uthlecan erscheint auch der Stör in dem Flusse und wird von den Eingebornen auf verschiezdene Arten gesangen; zuweilen wird er gespießt; öfter aber bedienen sie sich der Angel, der Ruthe und des Retzes. Dann und wann lassen sie eine Leine mit einem schweren Gewicht ein das Wasser; an dem obern Ende ist eine Bov, um die Leine schwimmend zu erhalten. An dieser Leine werden mehrere Angeln an kurzen Fäden befestigt; diese sind nur einige Fuß von einander; als Köder dient ein kleiner Fisch. Diese Borrichtung wird oft gegen Abend in den Fluß gebracht und am Rozgen sindet man viele Störe daran sestgehakt; obgleich er ein großer und starker Fisch ist, leistet er doch wenig Widerstand, wenn er gefangen ist.

Der Lachs, welcher der Hauptsisch des Kolumbiaflusses und für die Fischerstämme eben so wichtig ift, wie die Büffel für die Jäger der Prairien, kömmt erst gegen Ende des Mai's in den Fluß und wird von da bis in die Mitte des August in großer Menge gefunden und, entweder mit dem Speer oder dem langen Garne, gewöhnlich in seichtem Basser gefangen. Eine schlechtere Art folgt und bleibt vom August bis zum Dezember. Diese Bische sind dadurch merkwürdig, daß sie eine doppelte Reihe Jähne haben, welche einen Joll lang und ungemein scharf sind, daher man ihnen den Namen "Hundszahn-Lachse gegeben hat. Sie werden gewöhnlich mit dem Speer in kleinen Bächen getödtet und als Wintervorrath geräuchert.

Wir haben in einem frühern Kapitel dieses Buches von der Art gesprochen, wie der Lachs an den Fällen des Kolumbia gefangen und zermalmt und dann in Ballen zur Aussuhr bereit gehalten wird. Auf diese mannichsachen Fischereien der Flußstämme war die Niederlassung zu Aftoria in Bezug auf ihren Unterhalt und ihre Borrathe angewiesen.

Ein einjähriger Aufenthalt an der Mündung des Rolumbig und verschiedene Ausflüge in das Innere hatten den Aftoriern ein Bild von dem Lande gegeben. Die ganze Rufte wird als ungemein rauh, zerriffen und bergig geschildert; überall dichte Balber von Schierlingsund Dechtannen, weißen und rothen Cebern, Baumwollenbaumen, weißen Giden, weißen und Sumpfeiden. Beiden und dann und mann von Ballnugbaumen. Auch findet man ein Untergehölg, aus aromatifchen Gebuichen, Schlingpflanzen und rantenden Reben bestehend, welche die Malber fast undurchdringlich machen; eben fo Beeren ber mannichfachiten Art. 3. B. Stachelbeeren, Erdbeeren, rothe und gelbe, fehr große und toftlich fcmedende Simbeeren, Beibelbeeren, Rerbebeeren, Speierfingsbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Schlehen und wilde und Burgfirschen.

Unter den blühenden Reben ift eine, welche befon-

ders erwähnt zu werden verdient. Jede Blume besteht aus sechs Blättern, ungefähr drei Joll lang, von schönem Hochroth, die innere Seite weiß getupst. Die Blätter sind von einem schönen Grün, oval, drei und drei gestellt. Diese Pflanze hebt sich an den Bäumen empor, ohne sich an dieselben anzuheften; hat sie die obersten Zweige erreicht, steigt sie wieder senkrecht nieder und breitet sich, da sie fortwährend wächst, von Baum zu Baum aus, die ihre verschiedenen Stengel ein Netz in dem Walde bilden, das dem Tauwerk eines Schiffes gleicht. Die Stämme dieser Reben sind sester und beugsamer als Weiden und haben eine Länge von fünfzig die hundert Klaftern. Aus den Fasern machen die Indianer Körbe von so dichtem Gestechte, daß sie Wasserhalten.

Unter den vierfüßigen Thieren, welche die Kolonisten auf ihren verschiedenen Ausstügen gesehen haben, erwähnen sie besonders des Rothhirsches, des Dammshirsches, des Rehs, des schwarzen und grauen Bären, der Antisope, des Ahsahta's oder Großhorns, des Bibers, der Gees und Flußotter, der Bisamratte, des Kuchses, des Bolfs und Panthers — der letztere ist sehr selten. Pferde und Hunde waren die einzigen Hausthiere der Eingebornen.

Die Gegend mar reich an Baffer: und Landvögeln, wie Schmanen, wilden Ganfen, Bratganfen, Enten von faßt jeder Art, Pelikanen, Reihern, Roven, Schnepfen,

Brachvögeln, Ablern, Seiern, Kraben, Raben, Melstern, Spechten, Tauben, Rebhühnern, Fasanen, Saselhühnern, und einer großen Menge Singvögel.

Der friechenden Thiere gibt es wenige; die einzigen gefährlichen Arten waren die Klapperschlange und eine schwarz, gelb und weiß gestreifte und gegen vier Fuß lange Schlange. Unter den Eidechsenarten war eine, die gegen neun dis zehn 30ll, den Schweif abgcrechnet, lang war und drei 30ll im Umfange hatte; der Schweif war rund und hatte gleiche Länge mit dem Körper. Der Kopf war dreiectig und mit langen, vierectigen Schuppen bedeckt. Der odere Theil des Körpers war gleichfalls mit kleinen, grünen, gelben, schwarzen und blauen Schuppen bedeckt. Jeder Fuß hatte fünf Zehen, die mit starken Nägeln versehen waren, wahrscheinlich um beim Graben zu helsen, denn sie wohnen gewöhnlich auf den Ebenen unter der Erde.

Eine merkwürdige und das Land westlich von dem Felsengebirg charakteristrende Thatsache ist die Milbe und Gleichförmigkeit des Klimas. Die mächtige Gebirgsbarre scheint das Festsand in verschiedene Klimate zu theilen, selbst da, wo die Breitengrade dieselben sind. Die strengen Winter und die heißen Commer und alle die launisschen Ungleichheiten der Temperatur, welche auf der atlantischen Geite des Gebirgs herrschen, werden auf seinen westlichen Abdachungen nur wenig empfunden. Die Ge-

genden amifden ihm'und bem Riffen Deere find mit einer milberen und gleicheren Temperatur gefegnet und gleichen ben Klimaten gleicher Breiten in Europa. In den Ebenen und Thalern fällt ben gangen Winter hindurch nur wenig Schnee und fcmilgt gewöhnlich mahrend bes Fallens. Selten bleibt er länger als zwei Tage auf bem Boben liegen, wenn man die Ruppen der Berge ausnimmt. Die Winter find eher reanicht als falt. Der Regen mahrt funf Monate lang, von der Mitte des Oftobers bis zu der Mitte des Mary - fast ohne Unterbrechung; furchtbarer Donner und Blig find oft in feinem Geleite. Die Gud = und Gudoftwinde, welche gewöhnlich Regen bringen, herrichen in diefer Zeit vor. Die Nord= und Sudmestwinde find die Borboten eines iconen Betters und heitern Simmele.

Der übrige Theil des Jahres, von der Mitte des Marz bis zur Mitte des Oktobers, ift heiter und wonnig. Bahrend dieser ganzen sieben Monate fällt fast nie Regen, und doch ist die Oberstäche des Landes stets frisch und grun, was dem nächtlichen Thau und dann und wann den seuchten Morgennebeln zugeschrieben ift. Man halt letztere nicht für ungesinnd, da sowohl die Eingebornen, wie die Weißen, ohne die geringste Gefährdung unter freiem himmel schlafen.

Bahrend diese milde, gleichmäßige Temperatur in den niedrigen Gegenden vorherrscht, sind die Ruppen und

Abhänge der ungeheuern Gebirge, von welchen jene beherrscht werden, mit ewigem Schnee bedeckt. Dies macht, daß man sie aus großer Entfernung sieht, wo sie dann zuweilen wie helle Sommerwolken glanzen, zuweilen die luftigsten Tinten annehmen und immer einen glanzenden anziehenden Charakterzug der ausgedehnten Landschaft abgeben.

Manche wollen die milde Temperatur, welche hier allenthalben vorherrscht, dem Wechsel der aus den verschiedensten Breitegraden von dem stillen Meere wehenden Winde zuschreiben; diese mäßigen die Hige des Sommers, so daß man im Schatten den Wärmegrad nie drückend findet; auch mildern sie die Strenge des Winters und bringen solch eine Gleichmäßigkeit der Temperatur hervor, daß die Bewohner das ganze Jahr hindurch dieselbe Kleidung tragen können.

Der Boden in der Nähe ist von brauner, ins Röthliche spielender Farbe und sehr mager, denn er besteht aus einem Gemische von Lehm und Ries; in dem Innern und besonders in den Thälern des Felsengebirgs ist der Boden gewöhnlich schwärzlich, obgleich zuweilen gelb. Er ist häufig mit Mergel und Seesubstanzen, die in den Zustand der Fäulniß übergegangen, gemischt. Diese Bodenart geht bedeutend tief, wie man in den starken Ausschnitten der Schluchten und den Flusbetten sehen kann. Die Begetation in diesen Thälern ist bei weitem

üppiger, als an der Küfte; in der That, in diesen fruchtbaren Zwischenräumen, die zwischen Felsenketten eingeschlossen oder von öden Büsten umgeben sind, muß sich die Bevölkerung gleichsam in Abern und Berzweigungen ausbreiten, wenn die Regionen jenseits der Gebirge jemals gesittigt werden sollen.

## Bierzigstes Rapitel.

Singeborne in der Umgegend von Aftoria. — Schilderung berfelben. — Urfachen der Ungeftalt. — 3hre Rleidung. — 3bre Berachtung gegen harte. — Schmud und Zierrathen. — Rüftung und Waffen. — Art, den Ropf flach ju drücken. — Ausbehnung diefer Sitre. — Religiöfer Glaube. — Die zwei grozen Gen Geister der Luft und des Feuers — Priefter oder Medigin. Männer. — Die nebenbuhlerischen Gogen. — Rielweibertei ein Grad der Größe. — Aleiner Arieg. — Musit, Lanzund Spiel. — Grehlen eine Lugend. — Berfclagene Kaufleute. — Zudringliche Sitten. — Abichen vor Trunkenheit. — Unefdot von Comcomip.

Wir haben der Stämme oder Horden, welche zur Zeit der Niederlaffung an dem untern Theil des Kolumbia wohnten, bereits kurz erwähnt; einige umftändlichere Nachrichten über sie werden nicht unwillkommen sein.

Die vier Stämme, welche Aftoria zunächst wohnten und mit welchen die Kausseute am meisten Berkehr hatten, waren, wie schon früher gesagt, die Chinooks, die Elatsops, die Bahkiakums und die Cathlamets. Die Chinooks wohnten vornehmlich die Ufer eines gleichnamigen Flusses entlang, welcher in gleicher Linie mit der Seekufte, durch ein niedriges mit stehenden Sumpfen bedecktes Land läuft und fich wenige Meilen über Kap Disappointment in die Bakersbay ergießt. Dies war der Stamm, über welchen Comcomly, der einäugige Häuptling, herrschte; er rühmte sich, zweihundertvierzehn kampffähige Männer zu zählen. Die Hauptnahrung destelben bestand aus Fischen; das Fleisch des Genn, des Reises und eines wilden Bogels aus den umliegenden Teichen gab ein gelegentliches Festmahl ab.

Die Clatsops wohnten auf beiden Seiten von Point Abam; sie waren blos die Erummer eines Stammes, welchen die Blattern fast gänzlich aufgerieben hatten und der nur noch hundertundachtzig kampffähige Männer zählte.

Die Wahkiacums, oder Waak-i-cums hatten die Nordseite des Kolumbia inne und zählten sechsundsechzig Krieger. Sie und die Shimots machten ursprünglich einen Stamm aus; aber zwei Renschenalter ungefähr vor der Zeit der Niederlassung erhob sich ein Streit zwischen dem herrschenden Oberhaupte und seinem Bruder Wahkiacum, der letztere schied sich aus und bildete mit seinen Anhängern die jezige Horde, welche noch seinen Namen trägt. So entstehen neue Stämme oder Völkerschaften und die Feindschaft glimmt fort, bis irgend eine Beranlassung sie zum hellen Brande ansacht.

Die Cathlamets wohnten dem untern Dorfe der Bahklacums gegenüber und gahlten vier und neunzig Krieger.

Diese vier Stämme oder vielmehr Sippschaften, sind, wie der Augenschein lehrt, von gleicher Abstammung, denn sie sind sich in Sestalt, Kleidung, Sprache und Sitten ähnlich. Sie sind eine ziemlich kleine Rasse, gewöhnlich unter fünf Fuß fünf Zoll groß und haben eingebogene Beine und dick Knöchel — eine Mißgestalt, welche daher kömmt, daß sie die meiste Zeit auf dem Boden ihrer Kanoes sigend, oder auf Waden und Fersen gekauert, hindringen — eine Lieblingslage, welche sie, selbst wenn sie auf dem Lande sind, beibehalten. Die Weider vermehren diese Wißgestaltung dadurch, daß sie dichtanliegende Binden um die Knöchel tragen, welche den Kreislauf des Blutes hemmen und ein Schwellen der Muskkeln des Beines verursachen.

Reines der beiden Sefchlechter kann sich körperlicher Schönheit rühmen. Ihre Gesichter sind rund; sie haben kleine aber lebhafte Augen. Ihre Nasen sind breit und oben flach, unten fleischig; die Nüstern breit. Der Mund ist groß, die Lippen dick, die Jähne kurz, unregelmäßig und schmuzig. In der That, gute Jähne sind bei den Stämmen in dem Westen des Felsengebirgs, welche größtentheils von Fischen leben, eine Seltenheit.

In der ersten Zeit ihres Berkehres mit weißen Männern waren diese Wilden ärmlich gekleidet. Im Sommer gingen die Männer ganz nackt; im Winter und bei schlechtem Wetter trugen sie einen kurzeu Rock, welcher von Thierhaut oder von der Wolle des Berg-

schaafs gemacht war und bis über die Kniee reichte. Gelegentlich hülten sie sich in eine Art Mantel von Mattenwerk, um den Regen abzuhalten; wenn sie auf diese Weise Rücken und Schultern geschüt hatten, mochte der übrige Theil des Körpers immerhin nacht sein.

Die Frauen trugen gleiche Röcke, nur waren sie kurzer, denn sie reichten nicht unter den Gürtel; außer diesen hatten sie eine Art von Röcken oder Umhang, der von dem Gürtel bis zum Anie reichte und aus den Fibern der Sederrinde, die tauartig gedreht wurden, oder einem Gewebe von verschlungenem und an den Enden mit Anoten geknüpftem Seidengras bestand. Dies war die gewöhnliche Sommerbekleidung der Frauen; war das Wetter ungunstig, so fügten sie eine Weste von Thierhaut zu, welche Achnlichkeit mit dem Rock hatte.

Die Manner riffen sich forgfältig jede Spur von Bart aus, den sie für eine große Verunstaltung ansaben. Mit Abschen blickten sie auf die Schnurbarte und das schon zugerichtete Kinn der weißen Männer und nannten sie spottweise Langdarte. Dagegen pflegten beide Seschlechter das Haupthaar mit großer Gorgfalt; die Farbe desselben ist gewöhnlich schwarz; seine Zartheit wird eben nicht gepriesen. Sie lassen es zu großer Länge wachsen und waren sehr stolz und sorgsam damit; manchmal trugen sie es glatt gestrichen, manchmal in phantastischen Locken um den Kops. Wan konnte ihnen keine

größere Schmach anthun, als wenn man ihnen die werthgehaltenen Locien abschnitt.

Sie hatten kegelförmige hute mit kleinem Rande, aus Barengras oder den Fibern der Cederrinde niedlich geflochten und mit Zeichnungen mannichkacher Form und Farbe durchwebt, zuweilen blos Dreiecke oder Vierecke, dann wieder rohe Nachahmungen von Kanoes mit Mänern, die Fischernege oder Harpunen handhabten. Diese Hüte waren fast wasserbicht und ungemein dauerhaft.

Der Lieblingsschmuck der Manner bestand aus Salsbandern von Barenklauen, den ftolgen Giegeszeichen der Sager, mahrend die Rrauen und Rinder abnlichen Schmuck von Glenzähnen trugen. Der Bertehr mit den weißen Mannern brachte jedoch bald einen Bechsel in der Toilette beider Befchlechter hervor. Gie putten fich gern mit einem jeglichen Theile ber civilifirten Rleidung, beffen sie nur habhaft werden konnten und erschienen oft in dem groteskesten Aufzug. Auch pasten sie mehrere Bugartifel ibrem eignen frühern Gefdmade an. Beibe Geschlechter hatten eine Bortiebe fur Armbander von Gilen, Erz oder Rupfer. Auch maren fie entzückt über blaue und weiße Glasperlen, besonders über die erfteren, und trugen breite Schnure derfelben um den Gurtel und die Anochel; große Rollen berfelben um den Sals und Bebange in den Ohren. Bornehmlich hielten die Danner, welche in dem wilden Leben die Liebe au korvertidem Schmuck viel weiter treiben, als die Frauen, ibre

Sakakleidung nicht für vollftändig, wenn ihnen nicht ein Juwel von Saiqua oder Wampum an der Nase baumelte. Go geschmudt, das Saar mit Fischöl bestrichen, und den Leib mit rothem Lehm bemahlt, hielten sie fich für unwiderstehlich.

Bogen fie jum Rampfe aus, fo farbten fie fich Gefichter und Leiber auf die icheuflichfte und grotestefte Beife, wie dies überhaupt bei den amerikanischen Bitden Sitte ift. Ihre Baffen waren Bogen und Pfeile, Speere und Rampfteulen. Mande trugen einen Rurraß, ber aus Studen harten Solzes, die mit Barengras an einander geheftet maren, bestand, fo daß sie einen leichten Bruftharnisch abgaben, welcher fich dem Körver anschmiegte; ferner eine Art Selm von Cedernholz, Leder und Barengras, welcher den Ropf hinreichend gegen einen Ofeil oder eine Kampfteule schütte. Bu einer vollftandigern Schupruftung gehörte ein Wamms oder Semd von großer Dice, das von Elennhautriemen gemacht war, bis auf die Rufe reichte und für Ropf und Arme Locher hatte. Diefes Gewand mar volltommen vfeilfest: dazu kam, daß es oft mit bezauberten Tugenden begabt mar - das Bert der Bannfpruche und geheimnisvoller Beremonien der Medicinmanner oder Beschwörer.

Bon der unter diesen Leuten herrschenden Sitte, fich den Ropf flach drücken zu lassen, haben wir bereits gesprochen. Es ist dies eines der Beispiele der ganz unbegreislichen Grillen der Menschen, wie in China das

Berkrüppeln der Rufe bei Frauen. Diese Gitte herricht porgualich unter ben Stammen an der Geefufte und in den untern Gegenden des Rolumbiafluffes. fie fic an der Rufte ausdehnt, find wir nicht im Stande, mit Bestimmtheit anzugeben. Ginige ber Stamme, fomohl nördlich wie füdlich von dem Rluffe, üben fie: fie fprechen aber alle die Sprache ber Chinooks und find wahrscheinlich fammtlich Glieder eines Urstammes. Go weit unsere Renntnis reicht, druden fich die erftern Stämme, welche eine gang verschiebene Gprache fprechen, Die Ropfe nicht flach. Auch nimmt diefe abgeschmackte Sitte ab, je weiter man fich von den Geftaden des ftillen Meeres entfernt; nur feltene Spuren finden fich bei ben Stämmen des Felfengebirgs, und wenn man über Dieses Gebirg hinmeg ift, verschwinden fie gang. darf daher nicht glauben, daß diesenigen Indianer, welche an den Quellenfluffen des Rolumbia und in den einfamen Berggegenden mobnen, und denen man oft den Namen Rlachfopfe giebt, durch diefe Berunstaltung charatterifirt murden. Es ift dies ein Name, welchen die Sager öftlich von dem Relfengebirg allen weftlichen Indianern. die Schlangen ausgenommen, geben.

Der religiöse Glaube dieser Bolterschaft mar ungemein begrenzt oder beschränkt, oder ihre Erläuterungen wurden vielmehr aller Bahrscheinlichkeit nach von den Besuchern nicht recht verstanden. Sie hatten eine Borftellung von einem gutigen allmächtigen Geifte, dem Schöpfer aller Dinge. Sie stellen ihn bar, als nähme er nach Gefallen mannichfache Gestalten an, gewöhnlich aber die eines ungeheuern Bogels. Sein Hauptsig ist die Sonne; dann und wann schwingt er sich aber durch die luftigen Bereiche und sieht alles, was auf Erden gethan wird. Wenn ihm etwas misställt, täst er seinen Jorn in surchtbaren Stürmen und Ungewittern aus — der Blig sind die Flammen seines Auges und der Donner das Schlagen seiner Flügel. Um sich seiner Gunst zu empfehlen, bringen sie ihm jährliche Opfer von Lachs und Wildpret, die ersten Ergebnisse ihres Fischfangs und ihrer Jagd dar.

Neben diesem Luftzeist glauben sie noch an einen untergeordneteren, welcher das Feuer bewohnt, und vor welchem sie in stetem Schrecken leben, da er zwar im Besig der Gewalt des Guten und Bösen ist, das Böse aber gewöhnlich vorherrscht. Durch häusige Opfer sind sie daher bemüht, ihn in guter Laune zu erhalten. Man ninmt an, er habe einen großen Einfluß auf den bestügelten Geist, ihren obersten Beschützer und Wohlthäter. Sie slehen ihn daher an, als ihr Vermittler aufzutreten und ihnen alles mögliche zu verschaffen, nämlich Glück im Fischen, auf der Jagd, eine Wenge Wild, schnelke Pferde, gehorsame Frauen und Kinder männlichen Geschlechtes.

Diese Indianer haben auch ihre Priefter oder Beschwörer oder Medizin : Manner, welche in der Gnade der Gottheit zu stehen vorgeben, und für die Ausleger und Erzwinger ihres Willens gelten wollen. Jeder diefer Medizin-Männer hat seine aus Holz geschnichten Gögenbilder, welche unter den rohen, grotesten Formen eines Pferdes, eines Bären, eines Bibers oder eines andern vierfüßigen Thieres, oder unter denen eines Bogels die Geister der Luft und des Feuers versinnlichen. Diese Bilder sind ringsum mit Amuleten und Weihgesschenken, z. B. Biberzähnen, Bären- und Adlerklauen u. s. w. umhängt.

Wenn einer der Sauptlinge krank ift, oder auf feinem Todbette liegt, schieft man nach den Medicin-Männern. Jeder bringt seine Gögen mit und zieht sich dann in ein Kanoe zuruck, um Berathung zu halten. Wie die Aerzte leicht verschiedener Meinung sind, so haben auch diese Medizin-Männer oft die heftigken Zwiste in Betreff der Krankheit des Leidenden, oder der Behandlung derselben. Um den Streit zu schlichten, stoßen sie ihre Gögen tüchtig aneinander; der, welcher zuerst einen Kuß oder eine Klaue verliert, wird für widerlegt gehalten, und sein Anhänger verläßt das Schlachtfeld.

Bielweiberei ist nicht nur erlaubt, sondern wird für ehrenvoll angesehen, und je größer die Zahl der Frauen ist, welche der Mann ernähren kann, desto bedeutender ist er in den Augen seines Stammes. Die erste Frau hat jedoch den Borrang vor allen andern und wird als die herrin des hauses betrachtet. Die häusliche Einrich-

tung ift aber boch zuweilen Eiferfüchteleien und Intriguen unterworfen, und der herr und Meister hat große Muhe, die harmonie in seinem zankfertigen haushalt aufrecht zu erhalten.

In der handschrift, welcher wir viele dieser Einzgelnheiten entnehmen, wird behauptet, derjenige welcher seine Nachdarn an der Zahl seiner Frauen, seiner Sohne und Sklaven übertreffe, sei erwähltes Oberhaupt des Dorfes — ein Amtstitel, welchen wir uns nicht erinnern, früher irgendwo angeführt gesehen zu haben.

3wistigkeiten fallen febr oft unter Diefen Stämmen por; fie find aber nicht febr bedeutend. Gie haben bann und wann verabredete Rampfe, welche an festgesetten Tagen und an bestimmten Orten - gewöhnlich die Ufer eines Baches oder Alugdens - ausgefochten werden. Die feindlichen Parteien ftellen fich an den entgegengefesten Ufern des Baffers und in einer folden Entfernung auf, daß die Rämpfe oft fehr lange dauern, bevor ein Tropfen Blutes vergoffen wird. Die Bahl der Getödteten und Bermundeten übersteigt felten ein halbes Dupend. Ift der Berluft auf beiden Geiten gleich, fo wird der Rampf für ehrenvoll beendigt angesehen; verliert die eine Partei mehr als die andere, so ift sie berechtigt, eine Entschädigung an Sclaven oder andern Gegenständen zu fordern, sonft werden die Reindseligkeiten gewöhnlich an einem andern Tage wieder aufgenommen.

Räuberische Ginfalle in das Gebiet ihrer Reinde, und

auch oft ihrer befreundeten Nachbarn find nichts seltenes. Stoßen sie auf eine minder mächtige Horde, oder auf ein schlechtvertheidigtes Dorf, so versahren sie mit der Grausamkeit echter Feiglinge, ermorden alle Männer und kinder als Sklaven weg. Das Eigenthum wird auf Pferde gepackt, welche sie zu diesem Iwecke bei sich haben. Sie sind als Krieger geringfügig und erbärmlich, und stehen überhaupt an heldenmäßigen Eigenschaften den Wilden auf den Büffel-Gbenen östlich vom Felsengebirg weit nach.

Sie bringen einen großen Theil ihrer Zeit mit Schmauserei, Musik, Tanz und Spiel hin. Ihre Musik verdient kaum diesen Namen, denn die Instrumente sind von der rohesten Art. Ihr Gesang ift rauh und misstimmig; ihre Lieder werden gewöhnlich unvorbereitet vorgetragen und beziehen sich auf vergangene Begeben-heiten oder anwesende Personen oder irgend einen unbedeutenden Gegenstand, welcher die Ausmerksamkeit des Sängers seiselt.

Ihre Tange find manchfacher Art und oft fehr lebendig und ansprechend. Den Frauen wird selten gestattet,
mit den Männern zu tangen, sie bilden besondere Gruppen und tangen nach demselben Instrument und Gesang.

Sie hegen eine große Borliebe für Spiele und haben eine Menge berfelben. Ihre Erregung erreicht dabei zuweilen einen so hohen Grad, daß sie alles versfpielen, was sie besiben, selbst ihre Frauen und Kinder.

Auch find fie berüchtigte Diebe und ftolz auf ihre Geschicklichkeit. Wer das meifte Glück barin hat, erfreut fich des Beifalls und der Beliebtheit; der plumpe Dieb aber, der auf einem stümperhaften Versuche ertappt wird, wird verhöhnt und verachtet und oft schwer gestraft.

Der Art sind einige der Hauptcharakterzüge der Eingebornen in der Umgegend von Aftoria. Sie stehen, wie es und scheint, in mancherlei hinsicht hinter den Stämmen auf den öftlichen Abdachungen des Felsengebirgs, den kühnen Prairien-Schwärmern, zurud, und nähern sich dem Charakter der Esquimaur, über welche sie sich einigermaßen in Folge eines milderen Klimas und einer wechselnderen Lebensweise erhaben.

Handel und Verkehr, wie sie an den Fällen des Kolumbia aufgekommen, sind nicht ohne Einfluß auf die Küstenbewohner geblieben. Die Chinooks und andere Indianer an der Mündung des Flusses erwiesen sich bald als verschlagene Kausteute und nahmen bei ihrem ersten Verkehr mit den Astoriern niemals Anstand, das Oreifache von dem zu verlangen, was ein Segenstand, wie sie wohl wußten, wirklich werth war. Auch waren sie ungemein neugierig und unverschämt zudringlich, und zeigten eine nicht gewöhnliche Hinneigung, sich auf Kosten der Fremden jeder Art Hohn und Spötterei zu siberlassen.

In einer Sache aber zeigten fie mehr Urtheil und Gelbstbeherrschung, als die Mehrzahl ihrer Raffe — in

ihrer Enthaltsamkeit von geistigen Setränken, und dem Edel und Abscheu, mit welchem sie auf Trunkenbolde sahen. Bei einer Gelegenheit war einer der Söhne Comcomly's verleitet worden, zu viel in der Faktorei zu trinken; er ging in dem Zustande der Berauschung nach Haus und spielte alle Arten toller Streiche, dis er in Erstarrung versank, in welcher er zwei Tage blieb. Der alte Häuptling begab sich zu seinem Breunde M'Dongal; der Jorn slammte in seinen Augen, und er machte ihm bittere Borwürse, daß er es zugegeben, daß sein Sohn sich unter das Thier erniedrigt und sich zum Gegenstande bes Hohns und des Gelächters bei seinen Stlavengemacht habe.

## Ginundvierzigstes Rapitel.

Frühlings-Einrichtungen zu Aftoria. — Aufbruch verschiedener Jüge. — Die langen Engen. — Diebische Indianer. — Der Diebeskamm zu Wisseram. — Tragstelle an den Fällen. — Weg im Mondlichte. — Ein Angriff, ein Lärm und eine Plünderung. — Indianisches Mittel gegen Feigheit. — Eine Unterhandlung und ein Bertrag. — Der Depeschenzug kehre und Cohn Day. — Ihre Leiden. — Indianische Treufosigkeit. — Ankunft zu Aftoria.

Bie sich der Frühling zeigte, kam die kleine Niederslaffung zu Aftoria in Bewegung und schielte sich an, versschiedene Züge auszusenden. Mehrere bedeutsame Gesschäfte waren zu besorgen. Es war nothwendig, dem Handelsposten David Stuart's, welcher im verstoffenen Herbst an dem Dakinagan gegründet worden war, einen Waarenvorrath zu schiefen. Auch das "Sache" oder heimliche Bersteck, welches Hunt am Saldron-Linn gemacht hatte, mußte besucht und die Waaren, welche man, nebst andern Gegenständen, dort gelassen, nach Aftoria gebracht werden. Ein dritter Gegenstand von Belang war, Aftor zu New-York über Land Nachrichten zugehen zu lassen, und ihn von dem Zustande der Dinge in der Niederlassen

fung und von dem Schickfale der verschiedenen Erpeditionen zu unterrichten.

Die Aufgabe, Borräthe an den Dakinagan zu bringen, fiel Robert Stuart anheim, einem muthigen, unternehmenden jungen Mann, Reffen des Stuarts, welcher den Posten gegründet hatte. Das "Cache" sollte von zwei Kommis, Namens Russel Farnham und Donald M'Gilles aufgesucht werden; sie bekamen einen Führer und acht Mann mit, um bei dem Einbringen der Baaren Beistand zu leisten.

Die Depeschen an Astor wurden John Reed, dem Kommis, anvertraut, demselben, der einen der Streifzüge am Snake-River befehligt hatte. Er sollte nun denselben Weg über die Gebirge, welchen er schon gemacht hatte, ohne andere Sefährten oder Seleite, als Ben Jones, den kentucksichen Jäger, und zwei Kanadier, zurücksehen. Da man die hoffnung hegte, Erooks sei noch am Leben, und Reed und sein Seleite dürsten mit ihm während ihrer Reise zusammentressen, wurde ihnen ein kleiner Vornach von Waaren und Lebensmitteln mitgegeben, um es jenem Manne möglich zu machen, Aftoria zu erreichen.

Als Reed's Reifeziel bekannt wurde, erklärte fich M'Lellan entschlossen, ihn zu begleiten. Er war seit langer Zeit über seinen kleinen Antheil an dem Unternehmen unzufrieden, und hatte noch eine Anzahl Actien verlangt; da sein Bunsch nicht erfüllt wurde, beschloß er,

der Gesellschaft zu entfagen. M'Gellan war ein Mann von sehr selbstständigem und entschiedenem Charakter; Neberredung fruchtete bei ihm nichts; es wurde ihm daher gestattet, ungehindert seinen Weg zu verfolgen.

Reed felbst schiedte sich mit dem Eifer eines echten Irelanders an, alles zu feiner gefahrvollen Reise herzurichten. Er hatte ein Blechkistchen machen lassen, in welchem die Briefe und Papiere, die an Aftor gehen sollten, forgfältig eingeschlossen waren. Dieses Kistchen beabsichtigte er mit Riemen an seine Schultern zu befestigen, so daß er es schlafend und wachend, bei allen Begednissen und Erlednissen zu Land und zu Wasser, bei sich hätte und nur mit seinem Leben sich davon trennte.

Der Beg dieser verschiedenen Abtheilungen ging fast vierhundert Reilen weit in gleicher Richtung den Kolumbia hinauf, und auf dieser Strede lag der Raubpaß der Stromschnellen, wohnten die freibeuterischen Stämme des Flusses; es wurde daher für rathsam erachtet, daß sie zu gleicher Zeit aufbrächen und sich zusammen hielten.

Am zwei und zwanzigsten Marz brachen sie also sammtlich — es waren ihrer siebzehn Mann und sie hatten zwei Kanocs — auf. Und hier können wir nicht umhin, eine kleine Pause zu machen und auf die Kühnheit dieser Züge hinzudeuten, welche, in Betracht der Gesammt-Zahl so unbedeutend, in kleineren, getrennten Haufen unerwestliche Wildniffe durchziehen sollten, wo größere Gesellschaften so viel Gesahr und Ungemach

erfahren hatten! Als man im vergangenen Jahre zu Montreal und St. Louis unter den erprobten Jägern und kanadischen Reisenden Leute zu werben suchte, wurde es als gefährlich angesehen, das Felsengebirg mit weniger als sechszig Mann überschreiten zu wollen; und doch sinden wir Need jest bereit, mit blos drei Gefährten über jene Gebirge zu ziehen! Der Art ist die Furchtlosigkeit, die Unempsindlichkeit gegen Gesahr, welche den Renschen ein stetes Leben in Gefahren gibt. Gewohnheit härtet den Geist wie den Körper ab.

Die kleine vereinigte Schaar ging unter dem Befehle von Robert Stuart den Fluß hinauf und kam früh im April an die "langen Engen," diesen berüchtigten Raubpaß. Hier wurde es nothwendig, die Kanoes auszuladen und sie so wie ihre Befrachtung zu kand bis zu dem Anfange der Engen zu tragen. Die Jahl der Leute war zu gering, um diese Arbeit zu volldringen. Sie waren daher genöthigt, den Beistand der Cathlasko-Indianer nachzusuchen, welche es unternahmen, die Lasten auf ihren Pferden hinauszubringen. So brachen sie denn auf, die Indianer mit ihren tüchtig beladenen Pferden, und die erste Ladung, von Reed und fünf Mann begleitet; sie waren alle gut bewassnet und der wackere Freländer kand an der Spige, und das blecherne Briefkischen glänzte hell auf seinem Rücken.

Raum erreichten fie aber einen feligen und vielfach verschlungenen Engpaß, so wendeten einige ber freiben-

terischen Bagabunden ihre Pferde seitab, einen schmalen Pfad hinan, galoppirten davon und nahmen zwei Ballen Baaren und eine Menge kleiner Gegenstände mit. Sie zu verfolgen, wäre unmöglich gewesen; in der That, nur mit vieler Mühe kam das Geleite mit dem übrigen Theil der Ladung in den Hafen, denn einigen der Wächter waren ihre Messer und Taschentücher gestohlen worden, und das glänzende Blechkischen John Reed's war gefährlich bedroht.

Stuart hörte von diesem Raub und eilte vormärts, um dem Geleite beizustehen; er konnte dasselbe aber nicht vor der Dämmerung einholen, und mittlerweile erreichten sie das Dorf Wish-ram, das uns bereits wegen seiner großen Fischereien und der schurkischen Gelüste seiner Insassen bekannt ist. Sie befanden sich hier in einem bedrohlichen Orte und von Wilden umgeben, welche dem Diebstahl, wenn nicht offenem Raub, zugethan waren; dunkele Nacht bullte sie ein.

Da sie nicht wußten, wozu sie sich entschließen sollten, blieben sie die ganze Nacht unter den Waffen, ohne ein Auge zu schließen, und schifften, bei dem ersten Grauen des Morgens, als die Gegenstände umher kaum zu unterscheiden waren, alles in der größten Eile ein und stießen, ohne der Wiederhabhaftwerdung der gestohlenen Gegenstände zu gedenken, vom Ufer, "froh," wie sie sagten, "diesen furchtbaren Bösewichtern Balet sagen zu können."

ersten Gendung auf und blieb oben an der Tragstelle, während Reed und M'Lellan unten weilten, um den Transport der übrigen Waaren zu fördern.

Der Tag graute, ehe man mit dem Eransport fertig war. Einige von den fünfzig Indianern, die auf der Südseite des Flusses geblieben waren, sahen, was vorging, und machten, da sie sich zu einem Angriss zu schwach fühlten, Lärm, so daß ungefähr hundert Wilde von dem andern Ufer ausbrachen und sich in mehrere große Kanoes warfen. Zwei Lasten waren noch herauf zu bringen.

Stuart ichidte einige ber Leute nach einer ber Laften und ließ Reed ersuchen, fo viele Leute bei fich au behalten, als er für nothwendig hielt, um die noch übrige Laft zu ichugen, da er von Geiten der Indianer feindliche Absichten vermuthe. Reed weigerte fich aber, auch nur einen einzigen bei fich zu behalten, indem er fagte, M'Lellan und er reichten bin, die geringe Ungahl Ballen. welche noch unten fei, ju fcugen. Die Leute jogen alfo mit den Baaren ab, mahrend Reed und M'Lellan als Bache bei dem Ueberreste blieben. Indeffen mar eine Angahl Ranges von dem nördlichen Ufer herübergekom-Als fie fich dem Ufer näherten, glangte John men. Reed's ungludliches Blechkiftden, das wie Gurvalus ftrablender Selm weithin funtelte, in ihre Mugen. Die' Ranoes berührten nicht so bald das Ufer, so sprangen sie auf die Felfen, ließen das Rampfaeschrei boren und eilten vorwärts, fich der glanzenden Beute gu bemächtigen,

M'Lellan, der auf der Uferbank war, trat vor, um die Baaren zu vertheidigen, als einer der Wilden es versfuchte, ihm seinen Büffelrock mit der einen Hand über den Kopf zu wersen, und ihn mit der andern nieder zu schmettern. M'Lellan sprang gerade weit genug zurück, um dem Schlag auszuweichen, legte seine Büchse an und schos dem Schurken durch das Herz.

Mittlerweile zerrte Reed, welcher mit echt irischem Leichtsinn versaumt hatte, die lederne Kapsel von dem Schlosse seiner Büchse lodzumachen, an der Schnur, und erhielt mit einer Kampseule einen Schlag über den Kopf, der ihn bewußtlos hinstreckte. Im Augenblick war er seiner Büchse und seiner Pistolen beraubt, und das Blechkistchen, die Ursache dieses ganzen Angriss, wurde im Triumph weggebracht.

Stuart, welcher das Kampfgeschrei gehört hatte, eilte in diesem kritischen Augenblicke mit Ben Jones und Ceben andern seiner Leute auf den Kampfplatz. Als er kam, sah er Reed in seinem Blute schwimmen; ein Indianer stand bei ihm und war im Begriff, ihn mit einem Tomahamk zu tödten. Stuart winkte, und Ben Jones hob seine Büchse und erschoß den Wilden auf der Stelle. Die Weißen erhoben jett ein Freudengeschrei und griffen die Hauptschaar der Wilden an, die augenblicklich slüchteten. Reed wurde nun vom Boden aufgehoben und bewußtloß, blutend, an das obere Ende der Tragstelle getragen.

Man machte nun Norbereitungen, die Kanoes in das Baffer zu laffen und alles in Gile gur Abfahrt anjufchicken, als man fand, daß fie ju leck feien, um in dem Baffer zu halten, und daß die Ruber an bem Ruff der Källe gelaffen worden. Gine Scene der Bermir: rung folgte nun. Die Indianer heulten und hubbuten und liefen wie boje Geifter umber. Diefer unermartete Aufenthalt erfüllte die Leute mit Angit, einige der Kanadier verloren den Muth, und zwei junge Leute fielen wirklich in Ohnmacht. Gobald fie wieder zu fich tamen, befahl Stuart, fie ihrer Baffen zu berauben. ihnen die Beinkleider abzunehmen und ein Stud Tuch um ihre Gurtel zu binden, damit fie wie eine Squam ausfähen - eine indianische Strafe fur Reigheit. m diefer Tracht murden fie auf eines der Ranoes ju ben übrigen Waaren verladen.

Dieser scherzhafte Borgang erregte selbst inmitten ihrer Gefahren die Lust der herzhafteren Leute, und den Stolz derer, die schwankten. Da die Indianer wieder auf die nördliche Seite hinüber gegangen waren, wurde die Ordnung bald hergestellt; einige aus dem Geleite wurden nach den Rudern hinabgeschickt, andere begaben sich daran, die Kanoes zu kassern und ins Wasser zu lassen, und nach kurzer Weile waren alle eingeschifft und setzen ihre Reise das südliche Ufer entlang fort.

Raum waren fie fort, als die Indianer zu dem Rampfplat eilten, ihre zwei Rameraden, auf welche

geschossen worden war und von denen Einer noch lebte, wegtrugen und in ihr Dorf zurückkehrten. hier schlachteten sie zwei Pferde und tranken das frische Blut, um ihrem Ruthe Ungestüm und Wildheit zu geben. Sie malten und schminkten sich scheußlich zum Kampse, tanzten den Todtentanz um den Gebliebenen und stimmten das Kampslied der Rache an. Darauf stiegen sie hundert und fünfzig an der Jahl zu Pferd, schwangen ihre Wassen und eisten die nördliche Seite des Users entlang, um vor die Kanoes zu kommen, sie an passender Stelle zu erwarten und an den weißen Männern furchtbare Rache zu nehmen.

Es gelang ihnen ohne bemerkt zu werden, den Kanoes eine Strecke voraus zu kommen, und sie setzen
über den Fluß, um sich auf der Seite, entlang welcher
die weißen Männer hinschifften, aufzustellen, als sie glücklicherweise entdeckt wurden. Stuart und seine Gefährten waren augenblicklich auf ihrer hut. Als sie sich der
Stelle näherten, wo die Wilden über den Fluß gezogen
waren, sahen sie sie auf steilen, weit vorspringenden Felsen postirt, an welchen die Kanoes dicht vorbeikommen
mußten. Die Weißen sahen, daß der Feind durch seine
Stellung begünstigt war, hielten daher fünsthundert Schritte
von ihnen an, schosen ihre Gewehre. los und luden sie
von neuem. Sie machten dann ein Feuer an und verbanden Reed, der fünf gefährliche Kopfwunden erhalten
hatte. Als dies geschehen, banden sie die Kanoes aneinander,

befestigten fie an einer Rlippe eine kleine Strede vom Ufer und harrten nun des gedrohten Angriffs.

Sie hatten diese Stellung noch nicht lange eingenommen, als sie ein Kance herankommen sahen. Der Kampshäuptling des Stammes und drei seiner ersten Krieger saben darin. Er kam herzu und hielt eine lange Rede, in welcher er sie benachrichtigte, sie hätten einen seines Stammes getödtet und einen zweiten verwundet; die Berwandten des Getödteten schrieen nach Rache, und er sei gezwungen gewesen, sie zu dem Kampse zu führen. Dennoch wünsche er, unnöthiges Blutvergießen zu verhüten, und schlage daher vor, Reed, welcher, wie er bemerkte, nicht viel besser als ein todter Mann sei, sollte ausgeliesert und den Manen des gebliebenen Kriegers geopfert werden. Dies würde die Wuth seiner Freunde besänstigen; die Art würde dann begraben und sie alle fortan Freunde sein.

Die Antwort war eine ernste Berweigerung und herausforderung, und der Kampf-häuptling sah, daß die Kanoes zu einer kräftigen Bertheidigung hergerichtet waren. Er entfernte sich daher und begab sich wieder zu seinen Kriegern auf den Felsen, wo eine lange Berathung stattfand.

"Blut fur Blut" ift ein Grundsat des indianischen Rechts und der indianischen Ehre; obgleich aber die Insaffen von Wish-ram Krieger waren, so waren sie auch Handelsleute, und die Ansicht wurde geltend gemacht,

die Ehre könnte einmal dem Gewinn weichen. Eine Unterhandlung wurde demzufolge mit den weißen Männern eröffnet, und nach einigem Hin= und Herreden wurde die Sache gegen ein Blanket, den Todten damit zu bedecken, und Tabak, den die Lebenden rauchen sollten, beigelegt. Als dies in Ordnung gebracht, setzen die Helden von Wish-ram wieder über den Fluß, kehrten in ihr Dorf zurück, um das Pferd zu verschmausen, dessen Blut sie so prahlerisch getrunken hatten, und unsere Reisenden suhren ohne weitere Belästigung den Fluß hinan.

Das Blechkischen jedoch, welches die wichtigen Nachrichten für New-York enthielt, war unwiderbringlich versloren; gerade die Borsicht, welche der wackere Hibernier gebraucht hatte, um seine Briefschaften zu sichern, hatte ihren Raub veranlaßt, da dadurch das Kischen zu sehr in die Augen siel. Da der Zweck seiner Reise über die Sebirge demnach vereitelt war, gab er die Erpedition aus. Das ganze Geleite ging mit Robert Stuart zu der Niederlassung David Stuarts, an den Dakinaganskluß. Hier blieben sie zwei oder drei Tage und kehrten dann alle, von David Stuart begleitet, nach Astoria zuzuck. Der letztere hatte eine große Menge Biberfelle in seiner Niederlassung, hielt es aber nicht für klug, sie mitzunehmen, da er die Hebung des "Käubersoldes" an den Källen fürchtete.

Auf ihrem Hudwege wurden fie unter den Gabeln des Rolumbia eines Tages vom Ufer her in englischer

Sprache angerufen. Als fie fich umfahen, entdeckten fie zwei ungluckliche Männer, die ganz nacht waren. Sie ruderten an das Ufer, die Leute kamen herbei und geben sich zu erkennen. Es waren Crooks und sein treuer Begleiter, John Day.

Der Lefer wird fich erinnern, daß Crooks und John Dav nebst vier Kanadiern durch Hunger und Ermattung fo fehr zurudgekommen waren, daß hunt fich genothigt fab, fie im Dezember an den Ufern bes Gnake. River gu laffen. Ihre Lage war um fo kritischer, als fie fich in der Nahe einer Sorde Schoschonies befanden , deren Pferde bas Geleite von Sunt gewaltsam weggeführt hatte, um nicht hungers zu fterben. Crooks murde bier awangig Tage lang burch ben höchft geschwächten Buftand John Dan's jurudgehalten, melder gang unfabig mar gu reisen und ben er nicht verlaffen wollte, ba Dav in feinen Diensten am Miffouri gewesen und fich ftete treu bewiefen hatte. Glüdlicherweife dachten bie Schoschonies nicht 'daran, sie zu belästigen. Gie hatten nie vorher weiße Manner gefeben, und ichienen in Betracht berfelben abergläubische Meinungen ju begen; benn, obgleich fe während des Tages in ihrer Näbe lagerten, entfernten fie fich mit ihren Belten bei der Nacht und verschwanden endlich gang ohne Abichied zu nehmen.

Als Dan wieder hinreichend hergestellt mar, festen fie ihre Reise langsam fort und suchten, so gut fie konn-. ten, ihr Leben gu friften; im Februar verließen brei

Kanadier, welche den Hungertod fürchteten, Erooks an einem kleinen Flusse, auf dem Wege, an welchem Hunt, als er Indianer aufsuchte, vorbei gekommen war. Erooks folgte mehrere Tage Hunt's Spur in dem Schnee, wie gewöhnlich unter freiem Himmel schlafend und jede Art Ungemach erduldend. Als er endlich auf eine tiefer gelegene Prairie kam, verlor er alle Spuren einer "Fährte" und wanderte den übrigen Theil des Winters in den Gebirgen umber, manchmal von Pferdesleisch, manchmal von Bibern und ihren Fellen und einen Theil der Zeit von Wurzeln sich nährend.

Um ein und dreifigften Mark murde ber andere Ranadier fo hinfällig, daß man ihn in einem Schoschonie-Belte laffen mußte; Erooks und John Day aber verfolgten fortwährend ihren muhfamen Weg und unternahmen es, nach eingezogener indianischer Runde, die lette Bergkette ju überfteigen. Da ber Schnee großentheils gerschmolzen mar, gelang ihnen dies auch glücklich, und Ke fliegen dann auf die Ballah-Ballahe, einen Indianer-Stamm, welcher die Ufer eines gluffes gleiches Ramens bewohnt und im Rufe der Offenheit, Gastfreiheit und Biederkeit fteht. Gie zeigten fich diefes Hufes volltom= men murdig, benn fie nahmen die armen Banderer freundlich auf, todteten ein Pferd, um ihren Sunger au ftillen, und gaben ihnen die Richtung an, in welcher fie den Kolumbia erreichen mußten Gegen die Mitte des Aprile tamen fie an diefen Rlug und gingen hundert Meilen

an demfelben hinab, bis fie gegen zwanzig Meilen von den Kallen entfernt waren.

Sier stießen sie auf einige von der "Ritterschaft" dieses berüchtigten Passes, welche sie auf das Freundschaftlichste empfingen und ihnen zu effen vorsetzen, ihnen aber, während sie ihren Hunger stillten, schändlicherweise die Büchsen wegnahmen. Sie beraubten sie nun ihrer wenigen noch übrigen Reidungsstücke und jagten sie fort; sie achteten nicht auf Erooks slehentliche Bitte um einen Stahl und Stein, deren sie ihn beraubt hatten, und drohten ihm mit dem Tode, wenn er sich nicht augenblicklich entfernte.

In diesem traurigen Zustande traten sie, noch ungludlicher und hülfloser als vorher, ihre Banderungen abermals an. Sie suchten jest den Beg wieder zu den gastfreien Ballah-Ballahs zuruchzusinden, und waren achtzig Reilen den Fluß entlang gekommen, als sie glücklicherweise an dem Norgen, an welchem sie den Kolumbia zu verlassen im Begriffe standen, Stuart's Kanoes zu Gesicht bekamen.

Wir brauchen weder die Freude, welche diese armen Ranner empfanden, als sie sich wieder unter Landsleuten und Freunden befanden, noch das gefühlte, herzliche Willommen zu schildern, mit welchem sie von ihren Abenteuersgenossen empfangen wurden. Die ganze Gesellschaft segte nun die Fahrt den Flus hinab fort, kam ohne Unterbrechung an allen den gefährlichen Stellen vorüber und erreichte Aftoria wohlbehalten am eilsten Rai.

## Inhalt des zweiten Cheils.

|                              | • •                | Seite.  |
|------------------------------|--------------------|---------|
| Neunzehntes Rapitel.         | Der große Umm      | eg des  |
| Missouri. — Crooks und W     | e'Lellan treffen m | it zwei |
| ihrer indianischen Widerfach | er zusammen. —     | Muth=   |
| willige Beleidigung eines    | Beißen, die Urfa   | de in=  |
| dianischer Feindseligkeit    |                    |         |
| - Eine indianische Kriege    |                    |         |
| Lage Sunt's. — Ein freundl   |                    |         |
| und Tang. — Annäherung       |                    | -       |
| feines Buges Bilbes          | •                  |         |
| buhler. — Pierre Dorion      | 0 0                |         |
| feit an ber Grenze           |                    | •       |

3 manzigstes Kap. Ansicht der Wildnis. — Buffelheerde. — Antilopen. — Ihre Arten und Sitten. — John Dap. — Geine Jagdlist. — Zusammenkunft mit drei Arikaras. — Berhandlungen

| zwischen den feindlichen Parteien. — Der linkshändige und der dicke Mann, zwei Arikarahäuptslinge. — Arikara Dorf. — Seine Bewohner. — Candungsfeierlichkeiten. — Eine Rathshütte. — Große Berathung. — Lisa's Rede. — Berhandslungen wegen Pferden. — Scharfsinniger Rath Grau Auges, eines Arikara Häuptlings. — Lager der Handelsparteien | 17 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Einnndzwanzigftes Rap. Gin indianifcher                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| Pferdemarkt. — Liebe der Indianer für die Pferde.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| — Scenen in dem Arikara-Dorfe. — Indianische                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| Gastfreiheit. — Pflichten indianischer Frauen. —                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    |
| Spiele der Männer. — Ihre Trägheit. — Plau-                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| berfucht Gerüchte heimlicher Feinde Spione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    |
| - Larm Aufbruch Indianifche Sunde                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |
| Rudtehr der Pferdediebe. — Indianische Deputa-                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |    |
| tation. — Neuer Lärin. — Rudfehr einer sieg-                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    |
| reichen Kriegerschaar Busammenkunft von Freun-                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| den und Berwandten. — Indianische Empfindlich:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| keit. — Zusammenkunft eines verwundeten india-                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |
| nischen Kriegers und seiner Mutter. — Festlichkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    |
| und Behetlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3  |
| 3 weiundzwanzigftes Rap. Bildniß bes fer-<br>nen Beften. — Große amerikanische Bufte. —<br>Troche Jahreszeit. — Die Schwarzen Berge. —                                                                                                                                                                                                       |    |

Bildheit der Buffel in der Brunftzeit. - Drei

Jäger werden vermißt. — Signalfeuer und Rauch. — Unbehaglichkeit wegen der verlornen Leute. — Plan, einem Schurken zuvorzukommen. — Neue Uebereinkunft mit Rose. — Rückehr der Berirrten.

Sechsundzwanzigstes Rap. Die schwarzen Sügel. — Aufenthaltsorte rauberischer Indianer. — Ihr wildes zerklüftetes Ansehen. — Aberglauben in Betreff ihrer. — Donnergeist. — Seltsames Geräusch in den Bergen. — Geheime Gänge. — Berzborgene Schäpe. — Rreisenbe Berge. — Bissenschaftliche Erklärung. — Unzugängliche Vässe. . .

Sieben un dz wanzigstes Kap. Indianische Fußztapfen. — Rauhe Bergreise. — Hunger und Ourst. — Pulver-Fluß. — Eine Menge Wild. — Eines Jägers Paradies. — Berggipfel aus einer weiten Entfernug gesehen. — Einer aus der Großhorn-Kette. — Felsengebirg. — Ausdehnung. — Aussiehen. — Höhe. — Die große amerikanische Wüste. — Berschiedene charakteristische Merkmale von den Bergen. — Indianischer Aberglaube in Betrest derzselben. — Land der Geelen. — Dörser der freien und edeln Geister. — Gelige Jagdgründe.

Achtundzwanzigftes Rap. Gebiet ber Rrahen: Indianer. — Rundschafter auf dem Lugaus. — Besuch von einer Schaar ftarter Reiter. — Ein Rra-

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eite |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| henlager. — Gefchenke an den Krähenhäuptling.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| - Sandel Krähen: Gisensresser Rose unter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| feinen indianischen Freunden Abschied von den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| The state of the s |      |
| Rrahen. — Verlegenheit im Gebirg. — Mehr Rra-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |
| hen. — Reiterkinder. — Suchen nach Nachzug-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |
| lern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 10   |
| Reunundzwanzigftes Rap. Bergthaler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| Bandernde Banden von Wilden. — Anetboten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| von den Schoschonies und Flachköpfen. — Ihre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| einsamen versteckten hütten. — Berggnomen. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ı    |
| Windfluß. — Mangel an Nahrung. — Aenderung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |
| des Beges Die Pilot-Knobs oder Tetons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110  |
| Arm des Colorado. — Jagdlager                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11.  |
| Dreifigftes Rap. Gin reichverfehenes Jaglager.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| - Schoschonie : Jäger Hoback : Fluß Mad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| River Lager bei den Pilot-Anobs Gine Be-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| rathung. — Borbereitungen zu einer gefährlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |
| Heise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ZZ   |
| Ginunddreißigftes Rap. Berathung, ob die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |
| Reife zu Cand oder ju Baffer fortgufegen In-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |
| ftalten jum Bau von Booten Ein Streifzug.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |
| , -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |
| — Trapper werden abgesendet. — Zwei Schlangen-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |
| besuche. — Ihre Nachrichten hinsichtlich des Flus-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| fed - Der Streifzna heffätigt fie - Der Mad-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |

| Still State of the Control of the Co |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| River wird aufgegeben. — Ankunft zu henry's=<br>Fort. — Robinson, hoback und Rirner's Biber-<br>fang : Reise. — Muller entschließt fich, fie zu be=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |
| gleiten Ihre Abreise                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |
| weiunddreifigstes Kap. Schmale Kost. — Ein bettelnder Schlangen-Indianer. — Einschifffung auf Henry-River. — Schnellen und Brandungen. — Anfang der Unfälle. — Schlangen-Lager. — Unterredung mit einem Walden. — Ein zweites Unglück. — Verlust eines Bootsmannes. — Ealdron Linn.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |

3

Dreiunddreißigftes Rav. Traurige Berathung.

- Streifvarteien. Entmuthigende Nadrichten.
- Ungludlider Berfud. Streifzuge, um bulfe ju fuchen. - Bie Berftede gemacht werben. -Rudtehr eines Streifzuges. - Rein Erfolg. -Rerneres Miflingen. - Des Teufele Trichterloch. 151
- Bierunddreißigstes Rap. Entschluß der Befellichaft, ju Land weiter ju reifen. - Debe Bufte amifchen dem Snate-River und dem Rolumbia. -Bertheilung von Effetten vor dem Abauge. - Gintheilung der Gesellschaft. - Rauher Marich am Fluffe. - Bilde, Pluftige Geenerie. - Schofcho: nied. - Gin Gnake-Lager in Alarm. - Berkehr

Das Saut : Kanoe. — Provost's Bahnsinn. —

| Citt                                              |
|---------------------------------------------------|
| Gein trauriges Schickfal. — John Dan's geschwäch= |
| ter Zustand. — Crooks abermals zurückgelassen. —  |
| Die Gesellschaft tritt aus den Gebirgen Bu-       |
| sammenkunft mit Schoschonies. — Gin Führer        |
| erbietet fich, die Reifenden über einen Berg gu   |
| geleiten. — Fabrt über den Snake-River. — Ber-    |
| einigung mit Eroof's Leuten. — Endlicher Abzug    |
| von dem Flusse 187                                |
| ~~ ~                                              |

Giebenunddreißigftes Rap. Abreise vom Snate : River. - Nördliche Gebirge. - Mude Reisende. - Zuwachs zu der Kamilie Dorion. -Schoschonie : Lager. - Reujahrefest unter ben Schlangen-Indianern. - Gine Binterreise durch tie Gebirge. - Gine fonnige Aussicht und ein milderes Rlima. - Indianische Pferdespuren. -Gradreiches Thal - Ein Lager von Sciatogas. - Freude der Reisenden. - Gefahr des Ueberfluffes. - Gitten ber Griatogas. - Schidfal Carriere's. - Der Monatalla. - Ankunft an ben Ufern des Kolumbia. - Nachrichten von gerftreuten Gefährten der Ervedition. - Scenerie an dem Kolumbia. - Nachrichten von Aftoria. - An-Punft an den Fällen. . . .

Achtunddreißigftes Rap. Das Dorf Bifbram. - Courterei feiner Bewohner. - Ihre Bohnun-

gen. — Nachrichten von Aftoria. — Eine Bande Prahlhänse. — Einschiffung. — Ankunst zu Aftoria. — Ein freudiger Empfang. — Alte' Rameraden. — Reed's, M'Lellans und M'Renzie's Abenteuer in den Snake-River-Gebirgen. — Lustbarkeiten zu Astoria.

Reununddreißigstes Kap. Schmale Kost während des Winters. — Ein schlechtes Jagdrevier.

— Die Rückehr der Filchfangzeit. — Der Uthelecan oder Stint. — Seine Eigenschaften. — Große Züge desselben. — Der Stör. — Indianissche Art, ihn zu fangen. — Der Lachs. — Berschiedene Arten desselben. — Natur des Landes an der Küste. — Wälder und Waldbäume. — Eine merkwürdige blühende Rebe. — Bierfüßige Thiere. — Bögel. — Würmer. — Klima westellich von den Sebirgen. — Milde der Temperatur. — Boden an der Küste und im Innern. . 227

Bierzigstes Rap. Eingeborne in der Umgegend von Aftoria. — Schilderung derselben. — Ursachen der Ungestalt. — Ihre Rleidung. — Ihre Berachtung gegen Härte. — Schmud und Bierrathen. — Rüftung und Waffen. — Art, den Ropf flach zu drücken. — Ausbehnung dieser Sitte. — Religiöser Glaube. — Die zwei großen Geister 60. — 62.

| Geite.                                          |
|-------------------------------------------------|
| der Luft und des Feuers. — Priefter oder Medi-  |
| gin = Manner. — Die nebenbuhlerischen Gögen. —  |
| Vielweiberei ein Grad der Größe. — Kleiner      |
| Krieg. — Musik, Tanz und Spiel. — Stehlen       |
| eine Tugend. — Berschlagene Kaufleute. — Zu-    |
| dringliche Sitten. — Abscheu vor Trunkenheit. — |
| Anekdote von Comcomly 236                       |
| •                                               |
|                                                 |

Einundvierzigstes Kap. Frühlingseinrichtungen zu Aftoria. — Aufbruch verschiedener Züge.
— Die langen Engen. — Diebische Indianer. — Der Diebestamm zu Bishram. — Eragstelle an den Fällen. — Weg im Mondlichte. — Ein Angriff, ein Lärm und eine Plünderung. — Indianisches Mittel gegen Feigheit. — Eine Unterhandlung und ein Vertrag. — Der Depeschenzug kehrt zurück. — Erifft Erooks und John Dan. — Ihre Leiden. — Indianische Treulosigkeit. — Anskunft zu Aftoria.

# In demselben Verlage sind folgende empfehlenswerthe Schriften

erschienen

und um beigesette Preise durch alle Buchhands lungen zu beziehen.

Victor Hugo's

### sämmtliche Werke.

#### Deutsch

naa

Adrian, Beurmann, G. Büchner, E. Duller, H. Fournier, F. Freikigrath, Ph. H. Külb, H. Laube, A. Lewald, W. Wagner, D. L. B. Wolff und Andern.

Rebft einleitenber Biographie und Charafteriftif

nad

#### Dr. Adrian.

Mit bem Bilbnig bes Berfaffers .

Wohlfeile Tafchenausgabe in 15 Banben. — Subscriptionspress Rtblr. 5. 15 ggr. fl. 9. Rbein. ft. 8. 6 fr. C. M

Die beutsche Sprache soll einen neuen Trinmph feiern! Beitbequingend universell find die Berte bes Genies; das Buterland bat ben Stolz eines solchen Bestythumes, aber ben Gewinn der Joeen, die Aunft und bas Unvergängliche theilen alle Rationen. Spate-

beare, Calceron, Boron find burch flaffifche Uebertragungen in Deutschland eingeburgert. Roch aber entbehren wir eines Denkmals, bas aus Branfreich ju uns berüberverpflangt, fich jenen Deifterwerten an bie Seite fiellen barf. Wer verbiente mehr, als Bictor Bugo, in beurichen Metalliauten bem Gebachtniffe ber Nachwelt überliefert ju werben? Diefer junge Litan hat ben Berüdenparnaf ber altern frangofificen Literatur erfturmt. Er bat jeiner Nation gezeigt, bag nichts jo icon ift, als bie Natur, und nichts fo erbaben, als die Leibenichaft. Schopferijch formt er bas gabe Material jeiner Mutteriprade in unferbliche Gefiaften, welche neu gebacht mit gleich füb-ner Renerung von ibm belebt wurden. Gothischen Domen gleichen feine Romane, Laokognogruppen feine Dramen, öftlichen Rachten mit Sterngeflimmer, Balmenfaufeln und ben taufend Baubern ber Bufte feine lyrifden Grauffe. Rach Gothe und Byron ift Bictor Sugo ber einzige jest lebenbe Dichter, ber Guropaifche Anertennung

Schon lange unfer Unternehmen im Stillen vorbereitent, treten wir jest bamit frendig an bas Licht; wir geben feine improvifirte Arbeit ber Industrie, sonbern bas Erzeugnis beiliger Weihestunden. Bictor Sugo selbst bat unferm Unternehmen feine Theilnabme

Intere Durch eine Galleiten auterneben jeine Destandmer Ingefagt; ein folfbarer Stabistich wird den Indiere phyliognomisch, Abrian's Einleitung, sein Leben und den Geift seiner Schriften biographisch kritisch zur Anschauung beingen. Nichts ist von uns übergangen worden, um das Ganze in einem geschmackvollen Ge-

mante ericheinen gu laffen.

Bum Schluß ermabnen wir noch, bağ mir Bictor Suge's fammt liche Werte geben, und icon bestalb mit ben in Stutt gart ericheinenben ausgemablten Schriften in teinerlei Berwechielung gerathen burfen, ba biefe Ausgabe nicht nur in ber außeren Ausft attung ber unfrigen nachftebt, fonbern auch in ben bereite ansgegebenen Banbeben jowohl eingelne Stellen, ale and gange Seiten, fa fogar gange Rapitel bes Driginale and gange gelaffen finb.

Abrian, Dr., neueftes Semalde von Condon und seinen Umgebungen. Sandbuch für Reis sende nach Condon. Mit einem Wegweiser von Frankfurt am Main über Mainz, Coblenz, Köln, Nymwegen und Rotterdam nach London, sodann von London über Harwich nach Hams burg, über Oftende nach Bruffel und über Dower und Calais, Brighton und Dieppe nach Paris. - Beigegeben ift: Gine Reisetarte, der Plan und das Panorama von Condon, sowie eine Rarte der Umgebungen von London. In Stui geb. Riblr. 3. 4 gr. fl. 5. 30 fr.

Abrian, Dr., Bilder aus England. Zwei Theile mit 6 Aupfern. Rible. 3. 12 gr. fl. 6. — Stizzen aus England. Zwei Bande. Rible. 3. 12 gr. fl. 6.

- — Reise : Scenen aus Amerika. 1r Theil

Rthle. 1. 8 gr. fl. 2. 24 fr.

Die Hallische. Jenaische und Leibziger Literaturbeitungen, das Beeliner Conversationsblatt, bie Blatter für literatische Unterbaltung, hefperus
u. A. baben fic über biese Werfe auf bas Bortheilbafresse ausgerenden. Das ausgezeichnere Partieller-Talent, bie leichte, lebenbige Schilderungsgabe bes Berfassers, ber weizende Wechsel vor Gegenfande, das Interesse, das ben Leier vom Anfang bis zum Ende sessellt, und bet elegante Stud iowie bie Wall ber Gegenstänke, bie treue,
thets aus bem Leben gegriffene Darstellung bes anziehenden Kandes,
in welches nus ber Werfasser einführt, in welchen er und beimisch
macht, die liebenswürdigen und wunderlichen Charaftere, nitt benen
er verkebet und die er is tressend ichtlebert, — alles das sind Borzige,
welche die dem so unterhaltenden, als lebereichen Bilder und
Stizzen einen Schallenden auszeichnen und ihnen in gebildeten
Areisen einen so England auszeichnen und ihnen in gebildeten

Beauties, of Shakspeare. Musterfrücke aus Shafipeare's Dramen. Englisch und deutsch. 2 Bande. 12. Rible. 2. fl. 3. 30 fr.

Broftein, Ludwig, Euther. Gin Gedicht. 8. Geb. 21 gr. fl. 1. 30 fr.

— ber Fürsten tag. Sistorischeromantisches Zeitbild aus dem sechszehnten Jahrhundert. Bunde 8. Athlir. 3. fl. 5. 24 fr.

- \_ Sedichte. gr. 8. Geheftet Rthlr. 2.

fl. 3. 30 fr.

1

End wig Bechstein wurde bei seinem ersten Auftreten in ber liererischen Welt vom beurichen Kubliftum als einer ber liebenswurd giften jungeren Dichter begrüßt; man fand in seinem Sobsentanz in seinem Kaust, in seinem Auber Abel ber Gestnnung mit Wohllaut von Auftreten Bellen und der Ausberrats, Wahrbeit der Empfuhung mit iteblicher Naufrlichfeit ber Darftellung gebaart, und erkannte als Gbarakteristisches des Dichters einen frischen Schmelz bes Frühlungs, der alle seine Dichtungen wie eine garte Lajur überhaucht. Alle viele Borzige, welche seine größeren Dichtungen auszeichnen, sinden fich in weit höheren Grade in seinen keineren Gebachten, welche bier zum erstennal gesammelt erscheinen, ja es läßt ich vielleicht jogar bebaupten, daß in dem ein

fachen berglichen Liebe, in ber beimischen Sage bie Eigenthumlichteit unseres Dichters fich in ben lebhaftesten Barben zeigt. Die zahlreichen Freunde Bechfteins werben burch biese forgfältig ausgewählte Samm

lung feiner Dichtungen gewiß vermehrt werben.

Bieden feld, Freiherr von, Novellen und bunte Blätter. 2 Theile. 8. Riblr. 2. 18 gr. fl. 4. 30 fr. Belani, S. E. R., Romantifche Erzählungen aus Portugal's Geschichte. 8. Riblr. 1. 12 gr. fl. 2. 42 fr.

— — der Heimathlose. Roman in Zeitbildern.

3 Theile. Rthlr. 4. fl. 7.

Belani, S. E. R., der Geächtete. Geschichte licher Roman aus dem Anfange des sechstehnten Jahrhunderts. 3 Theile. 8. Athlr. 4. fl. 7.

— ber Premierminister. Geschichtliches Boltsund Sittengemalbe. 4 Theile. 8. Rthlr. 4. 18 gr.

fl. 8. 24 fr.

Belani ift icon in seinem "Heimathlosen" und seinem "Premicerminister," in benen er merkwurdige Zeitabichnitte durch lebendige Borführung großer handelnder Charaftere, welche die Seele ihrer Zeit waren, schilderte, in die Reihe der deutschen historischen Romanschrifteller ebrenvoll eingerreten. Er verfolgt diese Bahn mit Ernst auch in dem "Gedicten", der ein charafterithische Zeitbild vom Anfang des sechszehnten Jahrbunderts vorführt. Die berrlichen Gestatten, Georg von drundsberg, der "Bater der frommen Landskneckte," und Karl von Bourdon, von Franz I. und dem Racht geächtet, im Dienst des deutschen Kaiters, sud der Mittelpunkt, um den sich die andern Figuren in mannigfaltigen Gestattungen berumgrudpiren. Bald bestuden wir uns mitten in Kampf und Sieg, vor Rom und Kavia, dast im Lager, dabt im häuslichen Stillleben. Aber überall wird man geseistet durch bie lebendigste treuse Schilderung jener ritterlichen abentdeuerlichen Zeiten.

Byron, Lord, fammtliche Werke, berausgeges ben von Dr. Abrian. Mit dem Bildniffe des Verfassers, einem Facsimile seiner Sandschrift und einer Ansicht von Newstead : Abreh. 12 Bände mit 26 Stahlstichen. Auf geglättetem Velinpapier in engl. Cartonband mit Goldtitel Athlr. 12. fl. 21. Auf weißem Druckpapier in Congreve : Umschlag Athlr. 9. fl. 15. 45 fr. Dieje Ausgabe ift vollft anbiger, als irgend eine bis jeht in englifder Gprache ericbienene, und mit ber größten Sorgfalt, mit Cachfenntnig und Beidmad von einem Bereine ruhmlichft befammter Danner ausgeführt ; feinerlei Rudficht tonnte bas Auslaffen and nur einer einigen Stelle bebingen. Obgleich nun biefelbe um 15 Octav-bogen flärker wurde, wird bennoch vorerft ber außerft billige Subicriptionspreis beibehalten.

Die vorzüglichften fritifden Blatter haben fich über biefe Ausgabe auf bas Bortheilbaftefte ausgesprochen. Gine ausführliche Beurthetlung in ber Salliichen Bit. Beitung [1832. 195] beginnt

Bir feben bier ein Unternehmen vollenbet, in welchem bie Univerfalität bes Beiftes unferer Sprache einen ihrer glangenbften Trium: pbe feiert. Wie mochte auch ber Frangole ober ber Italiener bie fübne Rraft bes englischen Dichtere wiebergugeben vermogen, wie ben freien Schwung feines Befanges, bie Liefe gerreigenber und verjohnenber Befühle, bie verwegene Bilbung ber Gate und einzelner Berte, bie taufent bebeutungevollen Ruancen , welche Bor on gleichiam tanbelnb , aber nie ohne Abnicht und Bewuftfenn , bimwirft?"

Budner, Georg, Danton's Tod. Dramatifche Bilder aus Franfreichs Schreckenszeit. 18 gr.

fl. 1. 12 fr.

Cooper's fämmtliche Werke. 99 Bandchen. Seb. Ausgabe auf Druckvelinpap. Athlr. 18. 8 gr. fl. 28. 36 fr. Auf Drudpapier Riblr. 12. 2 gr. fl. 19, 24 fr.

Diefelben enthalten : Der Spion. - Der Lette ber Mobifaner. -Die Anfiebler. - Der Loutfe. - Lionel Lincoln. - Die Steppe. -Der rothe Breibeuter. - Die Morbamerifaner. - Die Grengwohner. -Die Baffernixe. — Der Bravo. — Die Beibenmauer. — Der Scharf-richter von Bern. — Die Monitins. — Ausfluge in Die Schweis. — Aufenthalt in Franfreich, Ausflug an ben Rhein und zweiter Befuch in bie Schweig.

Doring, Georg, Stimmen des Lebens. Drei Ergablungen. Rthir. 1. 16 gr. fl. 2. 48 fr.

- — Sonnenberg. Gine Novelle in 3 Theilen. Seb. Rthlr. 4. 20 gr. fl. 8. 24 fr.

- — der hirtenkrieg. Novelle in 3 Theilen. Seh. Rthir. 4. 20 gr. fl. 8. 24 fr.

- das Runfthaus. Novelle in 3 Theilen.

Seh. Rthir 4. 20 gr. fl. 8. 24 fr.

- — die Mumie von Rotterdam. Eine Novelle. 2 Theile. Geb. Athlr. 3. 4 gr. fl. 5. 30 fr.

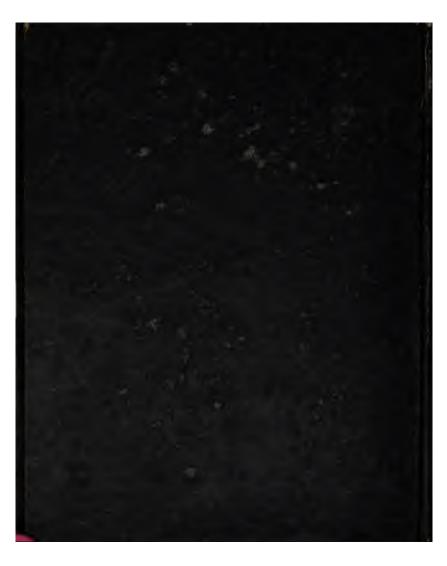